

P.o.germ. 3930b

. Frenzel



## Melusine.

-2398gc-

Roman

von

Karl Frenzel.

-005 Star-

**Breelau,** Berlag von Eduard Trewendt 1860.



### Melusine.

~3888c~

|   | In bemfelben Verlage find ferner erschienen :                      |
|---|--------------------------------------------------------------------|
|   | Urmand, Bis in die Wildnif. Reife-Roman. 4 Banbe. 8. 5 Rthlr.      |
|   | Urmand, Alte und neue Beimath. 8 1 9thlr.                          |
|   | Urmand, Scenen aus den gampfen der Mericaner und Nord-             |
|   | Amerikaner. S                                                      |
|   | Bernhard, Auguste, Gin Erbvertrag. Roman. 8. 1 Rtblr.              |
|   | Duringsfeld, 3ba von, Efther. Roman. 2 Bbe. 8. 23 Rthlr.           |
|   | Soltei, Rarl von, Die Vagabunden. Roman. Illuftrirte               |
|   | Musgabe. 3 Theile in einem Bande 1½ Rtblr.                         |
|   | Soltei, Rarl von, Die Vagabunden. Roman. Bolts:Aus-                |
|   | gabe. 3 Bände. 16 1 Rthlr.                                         |
|   | Soltei, Rarl von, Chriftian Cammfell. Roman. Ottav:Mus:            |
|   | gabe. 5 Bände 6 Athlr.                                             |
|   | Soltei, Rarl von, Christian Cammfell. Roman. Bolts-Aus-            |
|   | gabe. 5 Bände. 16                                                  |
|   | Soltei, Rarl von, Gin Schneider. Roman. Oftav-Ausgabe.             |
|   | 3 Bände                                                            |
|   | Boltei, Rarl von, Gin Schneider. Roman. Bolts:Musgabe.             |
|   | 3 Bände. 16 1 Rthir.                                               |
|   | Soltei, Rarl von, Der Obernigker Bote. Gefammelte Auffage          |
|   | und Erzählungen. 3 Bande. 8 33 Rthlr.                              |
| ۰ | Soltei, Rarl von, Dierzig Jahre. Oftav-Ausgabe. 8 Bande.           |
|   | 13 Rthlr.                                                          |
|   | Soltei, Rarl von, Vierzig Jahre. Bolts-Musgabe. 6 Bande.           |
|   | 4 Rthlr.                                                           |
|   | Soltei, Rarl von, Bildera. d. häuslichen geben. 2 Bde. 8. 2 Rthlr. |
|   | Soltei, Rarl von, Die Efelsfreffer. Roman. 3 Bbe. 8. 5 Rthlr.      |
|   | Novellen : Album für Bojanowo. Herausgeg. v. R. Gott:              |
|   | schall, Bulvermacher und E. Trewendt. 8. 14 Athlr.                 |
|   | Oppermann, Andreas, Ausdem Pregenzer Wald. 8. & Rthlr.             |
|   | Bobl, A., Sumoriftische Ergahlungen und Skiggen. 8. 3 Rtblr.       |
|   | Roquette, Dtto, Heinrich falk. Roman. 3 Bande. 8. 5 Rthlr.         |
|   | Rofen, Ludwig, Werner Chormann. Roman. 3Bde. 8. 4 Athle.           |
|   | Schlönbach, Arnold, Originale. 2 Bande. 8. 2 Rthlr.                |
|   | See, Guftav vom (G. von Struensee), Dor funfzig Jahren.            |
|   | Roman. 3 Bande. 8 4 Athlr.                                         |
|   | See, Buftav vom (G. v. Struenfee), Erzählungen eines alten         |
|   | Berrn. 8                                                           |

# Melusine.

-298820-

### Roman

von

Karl Frenzel.



**Breslau,** Verlag von Eduard Trewendt. 1860.



Start subjective Munchen "Wißt Ihr aber nun auch, herr Jodocus, baß ich Euch lebenslang gram fein werde? Das schöne haus verkaufen zu laffen!"

"Konnte ich dafür, Fräulein Melufine? Gehörte mir ja nicht! Freilich, so lange der alte Baron lebte, der nur einmal des Jahres aus der Stadt herüberkam, durfte ich mich beinahe für den einzigen Besißer des weißen Hauses halten. Aber er ist todt, und die Erben, die weit hinter den Bergen wohnen, haben es rasch verkauft. Gut verkauft, versicherte mir der Abvokat, der mir vor drei Wochen die Nachricht brachte und zugleich den neuen Herrn ankündigte."

"Ja, hin ist hin! Da werd' ich wohl heute zum letten Male in Euerem Garten gewesen sein. Denn die drüben im Schloß sehen es nicht gern, wenn ich allzuviel in der Nachbarschaft umberstreife und mit Fremden verkehre. Ihr, herr Jodocus, Ihr macht eine Ausnahme; Ihr seid ein frommer, christlicher

R. Frengel, Melufine.

Mann, jagt der Graf. Aber der neue Besitzer . . kennt Ihr ihn? Ist er jung? Hat er braunes oder graues Haar?"

"Kenn' ihn nicht. Der Advokat brachte mir seinen Brief; darin bat er mich, in seinem Dienst zu bleiben, wenn ich nichts Besseres wüßte, wir würden hoffentlich gute Freunde werden, er habe nicht Weib noch Kind, nicht einmal einen Hund, Nichts als Bücher und Bilber. Darauf bin ich geblieben und will's mit ihm versuchen."

"Also ein Gelehrter? Das ist das Schlimmste, was unserer Freundschaft geschehen konnte. Nun werden wir uns jeden Abend über die ganze Breite des Sees "gute Nacht!" wünschen mussen, die Hande nach einander ausstrecken und Nichts greisen, als leere Luft! — Ein Gelehrter! Der wird Gueren herrlichen Garten nicht mit einem Blick ansehen und all' Euere Rosen und Jasmingebusche Schnickschaak schelten!"

"Dho!"

"Ja, bas wird er, alter herr! Und Mädchen durfen diese Stelle gar nicht mehr betreten, weder die zarte Gräfin hildegard, noch die arme Melusine, die drüben in dem langweiligen Schlosse school längst gestorben wäre, wenn Guere Nosen nicht wären. Das Alles hört nun auf, der Fremde ist schlimmer als Mitter Blaubart, er schlägt den Mohnblumen und den Mädchen, noch ehe er sie geheirathet hat, die Köpfe ab."

"Alber Ihr redet lang und breit und wißt von ihm so wenig, wie ich. Tollheiten, Fraulein Melufine! Bleibt noch eine Weile, benn er wollte heut eintreffen, Punkt fieben Uhr, mit Sonnenuntergang."

"Seute?"

"Sm! Werbet ja mit einem Male so nachdenklich und zieht die Stirne so kraus . . Ihr habt wieder eine Schelmerei vor!"

"Nichts als Neugierde! Ich möchte ben sehen, der sich so plöglich in unseres Sees Einsamkeit eindrängt — und dann wieder, bin ich nicht zur bestimmten Stunde bei dem Thee im Balkonzimmer, sagt Graf Procop stirnrunzelnd: "Sie bleiben lange aus, Frau-lein Melusine.".. Ach, wer doch reich ware! Reich ware und frei!"

So redete hastig bald auf und niedergehend, dünne Zweige und Blätter von den nächsten Gebuschen brechend, bald vor dem alten weißlodigen Mann still stehend, der auf der Steinbank im Schatten mächtiger Kastanienbäume saß, ein schones Mädchen. Jest, wo die Sonnenstrahlen ihr edeles, sast römisches Gesicht mit leuchtender Gluth übergossen, erschien sie in diesem Glanze, von ihren schweren dunkelbraunen Locken umflattert, jünger, als sie in Wirklichkeit war. Mit der seinen Hand strick sie Locken, die sich immer mehr ihrem Bande entdrängten, von Stirn und Bange

jurud und ichaute über ben breiten, flaren, tiefgrunen See jum jenseitigen Ufer. Dort hinter ben Aeften und Zweigen ber Linden und Kastanien behnte fich die lange, eintonige Façabe bes Schloffes aus . . zwei Stockwerke von gelbübertundten Mauern mit boben Fenstern, in ber Mitte von einem Thurm mit fuppelartiger Bol= bung überragt, auf beffen Spite ein vergoldeter Engel mit gegudtem Schwerte ftand. Suchte fie mit forichendem Blid aus biesen bier geöffneten, bort geschlos= fenen ober mit grünen Jaloufieen bebeckten Fenftern ihr eigenes heraus? Aber während fie so halb abgewendet von bem Greise, wie gang im Schauen verloren und um fid vor ber Conne zu ichüten, tiefer in ben Schatten trat, zogen fich die schwarzen Brauen ihrer Augen fast gang zusammen und ichienen nur einen einzigen bunkeln Streifen über ihren Augen zu bilben, ber ihrem Beficht plöblich einen finftern und drohenden Ausdruck gab, obgleich ihr Mund noch immer lächelte.

Es war auf einem kleinen, fanft anfteigenden Sügel bicht am Ufer bes entzückenden Sees.

Hier endete die liebliche Besthung, die allmählich sich senkend und dann wieder zu dem weißen, bescheidenen Sause hinter der Unhöhe aufsteigend zwar nur einen geringen Raum umfaßte, der indeß um so sorgfältiger zu einem blühenden Garten mit schattigen Lauben, verschwiegenen Gangen, duftigen Blumenbeeten und

einem aus der umgestürzten Schale einer marmornen Nomphe hellrauschenden Springbrunnen umgeschafzen war. Zum See hinab führte vom Hügel ein schmaler Pfad, mundend in eine Bucht des Users, wo am Beidengebusch sestgebunden jest ein leichter Kahn mit zwei Rudern darin in der leichten Bewegung des Windes und des Wassers schaufertelte.

"Und was habt Ihr beschloffen?" fragte da Herr Jodocus, sein grunes Sammetkappchen ein wenig luftend.

"Sier zu bleiben und es mit den zornigen Blicken einmal aufzunehmen; vorausgesett, daß Euer Fremder Wort halt und eintrifft, wenn die Sonne dort hinter bem Hochwald verfinkt."

"Denke wohl, daß er Wort halten wird; er schreibt so genau und bestimmt, und als seine ersten Kisten ankamen, war Alles darin so ordentlich und gerad, wie die Buchstaben in seinem Briefe."

"So! Da waren wohl werthvolle Sachen darin?" "Nichts als Bücher und drei oder vier Bilder. Es liegt Alles ausgepackt in der rothen Stube."

"Das ist herrlich. Die laßt mich sehen, herr Jodocus, dann brauch' ich ben Fremden gar nicht erst anzuschauen, da weiß ich gleich, wie er ist. Wenn Ihr's noch nicht gehört habt, an seinen Freunden wie an seinen Büchern erkennt man den Menschen. Bielleicht

ist er gar ein Theologe, das würde denen da drüben ein wahres Evangelium sein. Also bitte, bitte, laßt mich in die rothe Stube!"

Und nun lachte sie so unwiderstehlich, schmeichelte so lange, bis herr Jodocus sich langsam erhob: "Ihr seid eine rechte here, Fräulein Melusine, und habt darum auch solch' abscheulichen herennamen! Aber kommt nur, denn sonst macht Ihr mir drei Tage nach einander ein böses Gesicht, und das kann ich von Niemandem gern, am wenigsten von Euch aushalten!"

Eifrig unterstüßte sie ihn nun, seinen Urm ergreisfend, bei dem Riedersteigen in den Garten; in der andern Hand hielt sie ihren breitrandigen Strohhut mit blauen, lang nachstatternden Bandern. Das schwarze, nur nachläßig festgesteckte Kantentuch war ihr von der Schulter hinabgeglitten, auf deren Weiße die dunklen Spigen ihrer Locken spielten, ihr Gang und ihre Haltung hatten etwas Muthiges, fast Herausforzberndes, das gut zu der wie im triumphirenden Stolz aufgeworsenen Lippe ihres Mundes stimmte.

Der Weg zu bem weißen Sause war rasch durchseilt, mit der Sicherheit, die ihr ein langeres Bertrautssein mit Jodocus schon gegeben, sprang sie über die Schwelle. "Bene vixit, qui bene latuit!" rief sie brinnen auf der fühlen, mit bunten Fliesen bedeckten

Flur — es war die Inschrift, die der Erbauer in golzbenen Buchstaben über die Pforte gesett. "Freilich hier in der Einsamkeit läßt sich gut wohnen! Alles behagzlich, wohlthuend, lieblich — eine kleine und doch eine große Welt, aber wie gesagt, Herr Jodocus, reich muß muß man dazu sein, reich und frei!"

Das schienen nun einmal die beiben Begriffe zu fein, um die ihre Gedanken fich fort und fort bewegten.

"Werdet schon noch das eine erreichen," tröstete der Alte, den Kopf hin und her wiegend, "nur ift überall dasur gesorgt, daß wir mit den Handen nicht in den Himmel greisen können. Die Lebensarbeit ist versichieden vertheilt und scheint bei Jedem anders. bald heller, bald dunkler, im Grunde aber spinnen Alle ein gleiches Gespinst, aus Grau in Grau — werdet es noch erleben, Fräulein Welusine!"

Un der rechten Seite der Steinflur führte gleich die erste Thur in die rothe Stube, die ihren Namen von den dunkelrothen, schwarzstreisigen Sammettapeten ihrer Wände trug. Gerad aus von ihren Fenstern schweifte der Blick über die Rosenbeete und Rasenslächen des Gartens, zwischen hochästigen Lindenbaumen hindurch nach dem See und ruhte endlich auf dem in der Ferne sich fast in gleichmäßiger Höhe der Spiken hinziehenden, mit dunkelm Nadelholz gekrönten Gebirge. In diesem Gemach hatten alle Geräthe — der Schrank,

das schwarze Ledersopha, Tische und Sessel — eine etwas gesuchte Alterthümlichkeit, nichts Freudiges, sons dern ein schweres, düsteres Aussehen, über das die Sonnenstrahlen — wie verstohlen sich durch die tief niedergelassenn weißen Vorhänge schleichend — einen matten, leis verklärenden Schimmer warfen.

Ueberall, selbst auf dem grauen Teppich des Fußbodens, standen in langen Reihen Bucher in jeder Größe, von jedem Einband.

"Nun seid Ihr in diesem babylonischen Thurm von Gelehrsamkeit und mögt Euch selbst in der Sprachverzwirrung zurecht sinden," sagte Jodocus — aber seine Begleiterin hatte schon Tuch und Hut übermüthig auf das Sopha geworfen, war niedergekniet und schlug eins der Bücher nach dem andern auf, die Titel überstiegend.

"Oho!" erwiederte sie, ohne sich nach ihm umzusschauen, "glaubt nur nicht, Herr Jodocus, ich verstände Richts von dem Zeug. Nicht umsonst hab' ich sechs Tahre lang meiner erblindeten Freifrau auf Schloß Wessenstein die ganze Bibliothek ihres hochgnädigen Vaters, Großvaters und Urgroßvaters vorlesen, Tag und Nacht vorlesen und selber darüber verwelken und meine Jugend verlieren mussen! So nuplos und ungenossen verlieren!" Und wieder zogen sich ihre Brauen drohend zusammen. "Ach, ich kenne den Dämon, der

in den Buchern fteckt. Bohl Gud, daß Ihr nie mit ihm zu schaffen gehabt!"

"Ihr scheint indes Wohlgefallen an ihm gefunden zu haben; merkwürdiges Wohlgefallen, wie Ihr auf die krausen Buchstaben starrt, als ob Zaubersprücke darinnen steckten! Das ist wieder ein Zeichen Eurer Herennatur. Doch bleibt in Gottes Namen, ich will zu der alten Brigitte und sehen, ob sie auch Alles für den Herrn in Ordnung gebracht. Wenn ich den Wagen kommen höre, ruf' ich Euch ab!"

"Gut, Herr Jodocus, ich baue barauf."

Nun nickte sie ihm noch leicht und anmuthig mit dem Haupte zu und versank wieder in ihr stilles Brüten über den aufgeschlagenen und wieder geschlossenen, ergriffenen und zurückgestellten Folianten. So übershörte sie, wie der alte Diener leise die Thür öffnete, noch leiser sich nachzog und in langjähriger Gewohnheit verschloß — auch darum, damit kein Unberusener ploßelich seinen Liebling störe.

Seit Melufine mit der vornehmen Familie, in der fie sich als Gesellschafterin der einzigen Tochter des Hauses, Hildegard, befand, im Ausgang des Mai am andern Ufer des Sees das große Schloß bezogen hatte, war zwischen ihr und dem Kastellan des weißen Hauses ein eigenes und doch Beide gleich sessellndes und

beglückendes Berhaltniß entstanden. Denn fie athmete wie von einer bruckenden Laft befreit laut jubelnd auf, sobald fie, bem Schloß entfloben, ihren Rahn an bas Geftade trieb und herrn Jodocus lachend entgegeneilte; er aber fand in ber Jugend und Schonheit feiner rafch gewonnenen Freundin einen faum noch gehofften Troft für eine fruh verftorbene Tochter, in der Stille, die ihn umgab, in ihrem Scherz, ihrem froblichen gachen die angenehmfte und lieblichfte Unterbrechung. Drüben beberrichte die ftrenge Sitte, das Gefühl der Unterord= nung jeden Blid, jedes Wort Melufinens; die Ralte bes Grafen, die vornehme Gemeffenheit Sildegard's waren Klippen, an benen fie ftunblich icheitern fonnte, wenn fie ihrer eigenwilligen, tropigen und fvöttischen Natur nur im leisesten nachgab, nicht immer die in sich gesammelte, rubige und bescheibene Befellschafterin mar, beren ausbruckevolle Schönheit und, wenn fie wollte, abelig steife Saltung an bem Theetisch trefflich in ben Salon ihrer herrin hineinpaßte, ohne dieselbe je in den Schatten zu ftellen.

In diesem Augenblick aber, einsam in dem fühlen Gemach, im dämmernden, mattgoldenen Schimmer, von keinem Hauch fühlbar umweht, von keinem noch so verstohlenen Laut an eine fremde, zerstreuende Außenzwelt gemahnt, von keinem allzuheftigen Strahl weder bes Lichts noch des Geschicks geblendet, fühlte sie sich

wie allen irdischen Banden entrissen, sich allein und dem Wallen ihrer Seele hingegeben. Träumerisch, mit halb geschlossen Augen lag sie hingestreckt auf dem Boden, den Kopf auf den Sitz eines Sessels gelehnt. Wie oft hatte sie so als Kind auf dem Rasen in ihres Vaters Garten gelegen, auch die Augen geschlossen und nur ein und ein anderes Mal nach dem alten Kirchthurm des Dorfes mit seinem stahlgrauen, blinkenden Schieferdach oder noch lieber in den ganz von Purpur, Gold und Azur strahlenden Abendhimmel geschaut. die schönste, rosigste Wolke am fernen Rande grüßend, die durch das Blau, wie die süßeste Melodie durch ein Meer von Wohlsaut, hinsluthete. so sollte ihre Zukunst sein, so malte sie sich in ihren Kinderträumen.

Sollte sein! Wie schwer, trüb und grau war sie in Wirklichkeit gewesen! Un ihren Fingern konnte sie die Freudentage abzählen, die ihr seit dem Tode ihres Vaters bis jest geworden . . . ihr Gedächtniß mit dem Suchen nach glücklichen Erinnerungen qualen, um sich über ihr lettes Elend, ihren neuesten Schmerz mit dem Gedanken zu trösten: "auch du warest ja einmal glücklich!"

Sie schüttelte traurig ben Ropf, ihre ganze Bergangenheit war und blieb falt und bunkel. Aus einem Sause in bas andere wandernd, Lehrerin, Borleserin, Gefellschafterin, welches konnte sie ihre heimath nennen? Bas bedeutete sie in diesem beständigen Wechsel? War sie besser als irgend ein Ding, das von Hand zu Hand rollt? Aber, sagte sie sich selbst, es mußte so sein! Bist du doch arm geboren, war doch dein Vater ein armer Pfarrer auf vergessenem Haidedorf! Du bist schön und kannst mit deiner Schönheit vielleicht ein glänzendes Loos gewinnen — und wenn sie jest jäh aussuhr und emporstarrte, erblickte sie ihr Vild sich gegenüber in dem alten venetianischen Spiegel mit kunstvoll geschnistem Rahmen; nur sank sie im Angenblick wieder in ihre alte Stellung zurück . . . und wirst doch verkünmern und elend sterben, wie deine Mutter, wie dein Vater, das ist dein Loos, arme Melusine!

Das Grübeln ward ihr nun unerträglich, darüber sprang sie zornig in die Höhe und fing wieder in den Büchern zu blättern an, als muffe eins ihr Beruhigung gewähren, einen Zauberspruch, der ihre Gedanken auf andere, lichtere Bahnen senke. Aber mit dem Ausdruck der Verachtung warf sie eins nach dem andern fort und ging nach dein Tische, auf dessen schwarzer Sammetz decke drei kleine Vilder lagen . . zwei holländische Landschaften, Mühlen und ein friedliches Dorf, vortresslich gemalt, wie in der Stille eines Sountagsmorgens. Ihr Blick irrte nur flüchtig darüber hin, sie zuckte ein wenig mit der Schulter: "Flach wie Alles!" und legte sie nieder. Schon hatte sie die Lust versoren, länger in

seinem Besithum das Wesen des Fremden zu erforsichen, als sie draußen auf der Flur einen raschen Schritt zu vernehmen glaubte. Das war weder Herr Jodocus, noch Frau Brigitte, sie horchte scharf hin — Alles war wieder still geworden, sie griff nach dem andern Gemälde.

Es war das Portrait einer Dame . . ein blaffes, feines Geficht mit klugen Augen und röthlich goldenem Haar, bas in breiten Flechten fich an die hohe Stirn schmiegte.

Eine Weile hielt es Melufine schweigend in der Hand, nun ließ sie es auf den Tisch fallen, ging an das Fenster und hob den Vorhang leise in die Höhe. sie sann, sie grübelte. Immer tieser sank die Sonne, stärker rauschte der Wind in den Zweigen der Linden, sie hätte es sehen müssen, wie sie hin und herschwankten, wie die Wellen des Sees sich schauens hoben. nur bemerkte sie es nicht trop ihres Schauens, nachdenklich wie sie war. Erst als die Gardine ihrer Hand entglitt, bebten ihre Lippen, sie kehrte langsam zum Tisch zurück und betrachtete noch einmal, jest mit durchbohrenden Blicken, das Vild.

Es zuckte Etwas in ihr — im Saupt, im Herzen bis in die Spigen ihrer Finger . . ihr war es, als ftande fie im Uhnensaal der Freifrau Abelheid auf Schloß Weffenstein vor demsclben Bilde, nur in Lebensgröße, in koftbarerem Rahmen, und hörte von der alten

Rammerfrau, daß man von der Dame im Schlosse nicht sprechen dürse, obgleich sie die Schwester der Freifrau, die Gemahlin des Grafen Rettberg, Leonore von Rettberg, Hildegard's Mutter ware. Und gab es nicht im Hause des Grafen in der Stadt ein dreisach verhängtes Bild, dessen Schleier sie waghalsig gehoben, das Zug um Zug dieselbe Dame wie hier war. hier im weißen Hause, im Besitz des Fremden, das Portrait von Hildegard's Mutter!

Die seltsamsten, wildesten Gedanken jagten in irrer Flucht auf Melusinens Stirn einher, in mächtigster Aufregung, Alles vergessend, durchblätterte sie jetzt jedes Buch, wollte sie gewaltsam eine Andeutung sinden, ein Geheimniß ganz erfahren, auf dessen Spur sie sich glaubte, und zu dessen Mitwisserin sie das Geschick schon halb gemacht — umsonft, Alles blieb stumm und still. Ermüdet setzte sie sich zuletzt nieder, ihre Schläfen glühten.

Dunkler war es um sie geworden, die siebente Stunde längst vorüber. Im Gemach herrschte eine dumpfe Schwüle, die sie nun erst, als ihre innere Aufregung wich, zu beängstigen ansing. Eine, zweimal pochte sie an der Thür, rief nach Jodocus. Niemand kam, hatte er ihrer ganz vergessen? Hastig riß sie das Fenster auf, der Garten war leer, aber am dunkeln, mit grauschwarzen Wolken bedeckten himmel stand drohend

cin Gewitter über dem See. Und sie mußte hinüber, gleichviel wie. Ein Außenbleiben während des ganzen Abends hätte der Graf niemals vergeben. Schon hatte sie hut und Mantille ergriffen, nun maß sie noch die Höhe des Fensters, und mit fühnem Sprunge stand sie unten im Garten. Während sie im eiligen Weitergehen den hut aufsete, die Schleifen sestband, ihr Tuch um die Schultern nahm, lachte sie über ihren gelungenen kecken Streich und schon im Boraus über das Erstaunen und die Angst des Herrn Jodocus, wenn er sie nicht mehr in der rothen, wohlverschlossenen Stube sinden würde, und dann bliste es wieder so eigen in ihren großen, schwarzen Augen, als hätte sie einen Schatz gefunden und sei bereit, mit ihm die Welt zu gewinnen.

Und so flog fie, ale lage das Ziel ihrer fühnsten Bunfche ichon erreichbar vor ihr, durch den Laubgang mit beflügelten Schritten den hügel hinan.

Da kamen ihr von oben herab ebenso hastig wie sie bie beiden Männer entgegen — Herr Jodocus, und der Andere war zweifellos der neue Besitzer; in einzelnen schweren Tropfen siel der Regen auf die breiten Blätter der Kastanien.

"Da seid Ihr ja, Fraulein Melusine," rief fast athemlos Jodocus. "Aber wie seht Ihr aus, glüht über und über, und wo wollt Ihr nur hin in diesem Sturm?"

"Ich bin schuldig," trat nun auch der Fremde näher zu ihr, "daß Herr Jodocus Sie ganz vergessen hat. Ich hatte so viel zu fragen, er so viel zu antworten und zu zeigen, daß ihm erst in diesem Augenblick einsiel, Sie säßen noch eingeschlossen in der Bibliothek. Machen Ihnen die Bücher aber solche Freude, Fräulein, so warten Sie das Unwetter vielleicht ohne allzugroße Unlust in ihrer Mitte ab."

"Ich danke, ich muß in's Schloß."

"Neber ben See, in biesem Sturm?"

"Es ift nur eine furze Biertelftunde."

"Nimmermehr werde ich das zugeben."

"Doch — ich muß hinüber, ich bin keine Herrin, ich bin Dienerin. Gine Entschuldigung meines Außen=bleibens wurde nicht angenommen werden, ich habe schon zu lange gezögert."

Sie grüßte und wollte vorüber, aber ber Fremde faßte ihre Hand. "Ich laffe Sie nicht, die Leute drüben im Schloß werden sich zufrieden geben muffen."

"Was fürchten Sie'nur?" und sie warf den Kopf lächelnd in die Höhe. "Ich bin hundertmal über den See ohne Unfall gefahren."

"Gut, Sie wollen, ich füge mich. Rur werden Sie mir nun auch gestatten, Sie hinüberzufahren."

"Mein Herr, Ihre Gute— boch kommen Sie, damit Sie selbst sehen, wie gefahrlos die Fahrt ist." Noch ein scherzendes "Gute Nacht, herr Jodocus!" ein schelmisches Droben mit dem Finger — und sie eilte am Arm des Fremden zum Ufer hinab.

Gine unruhige, grauwogende Flache lag ber Gee vor ihnen. Drüben waren bie Berghöhen in ben schwarzen Wetterwolfen wie versunken. Zuweilen jagte ein ftarferer Windfloß fie gleich zerriffenen Seidenftreifen burch einander, faufte in ben Baumwipfeln und trieb bie Bellen braufenber bem Geftabe gu. Beibe faßen in bem Rahne fich gegenüber, trop ihres Straubens hatte er ihr ben Regenmantel, ben er noch von ber Reise zusammengelegt über ben Urm trug, umgegeben, fie vor bem Regen ju ichnigen, ber nun icon bie gange Landschaft wie in einen feinen Schleier bullte, langfam und gleichmäßig niederrieselnd. In ber Ferne über bem Sochwald grollte ber Donner, furchten bie gacfigen Strahlen bed Bliges wieber und wieder bie Bolbung bes himmels, einen grellen Schein auch über die buntle Baffermaffe bes Sees und Melufinens Geficht werfend — aber bas Gewitter zog jenseits weiter, nur ber Wind tobte beständig um fie, die Regenwolfe ward immer bichter. Gin und noch ein Mal fcmantte ber leichte Rabn gefährlich übergeneigt auf einer bochge= benden Belle, aber Melufine erfdrat nicht, veranderte nicht einen Bug ihres rubigen und in biefer Rube munberbar ebeln Gesichts. Mit gleicher Geschicklichkeit wie sie führte auch ber Frembe das Ruber ... Beide schweis gend, Augen und Gedanken auf ihre Arbeit gerichtet. So rasch, wie die Blise vorüberzuckten, betrachteten sie sich gegenseitig verstohlen . . nun zog er das Ruber ein, um den Mantel, den der Wind von ihrem weißen Kleide entsernt, wieder darüber zu decken, strich sie eine ihre Stirn beschattende Locke unter den Hut zurück.

"Sie fahren oft über ben Gee?" fragte er ba.

Erft jest fant fie, baß feine Stimme einen eigenen ernsten Wohlklang habe. "Täglich, seit zwei Monaten, binüber und herüber" - und fie blidte ihn forschend eine Weile langer an, als fie bisber gethan, blidte in ein verschloffenes, wenn auch nicht in ein finfteres, boch fein bei erstem Unschauen für sich gewinnendes Untlig, bas mit seinen ftrenggeschloffenen Lippen, blauen, kalten Augen und ber feingefurchten Stirn ihr fo "jugefnöpft" wie ber gange Menfch erfchien. Unwillfürlich hatte fie bie Empfindung, daß er in diefer Starrheit und Besonderheit fich nicht bem Gindrucke beugen werde, ben fie fonst auf Manner auszuüben pflegte und am liebsten auch auf ihn ausgeübt hatte, befaß er boch bas Bild von Hilbegard's Mutter, mar er boch, gleichviel in welcher Beziehung, mit demfelben Rreis von Menschen und Geschicken verbunden, in dem auch fie fich, freilich als ber fleinste Punft, befand. Da galt es, ben Kaben, ben jest ber Zufall zwischen ihnen leise und unmerklich zu

spinnen begonnen, fester und unlöslicher zu weben, aus diesem Begegniß eine dauernde Anknüpfung, sei es aus dem Reiz des Bunderbaren, aus Neigung, aus der Gleichheit ihrer selbstsüchtigen Absüchten, zu bilden. Darum sprach sie weiter — "denn ich liebe herrn Jodocus, seine Blumen und das weiße haus."

"Sie muffen bas Alles viel ichoner und prachtiger im Schloffe befigen; bas jenseitige Ufer foll waldiger, lieblicher und malerischer fein."

"Möglich, nur fehlt mir drüben eins, die Freiheit!"
"Ach, die Freiheit!" Und er winkte ihr wie ein=
stimmend zu. "Allein ich dächte, wer so entschieden und
muthig ist, wie Sie, wäre überall frei."

"Nicht boch, ich bin nicht muthig, sondern so furchtsfam, wie jedes Mädchen. Nur vor Wind und Wetter bange ich nicht, ich fühle, wir find und wahlverwandt, beide gefesselt und kaum auf Augenblicke einmal und selbst überlassen."

"Seinen Leidenschaften leben, wer darf es? Wer kann's? Weber ber Größte, noch ber Kleinste. Wir alle liegen in Banden ber Sitte, ber Ordnung, ber Natur — Bande, die wir in unmuthigen Stunden zerzreißen möchten, auch zerreißen, und in die wir uns doch wieder um so lieber schmiegen, je mehr wir erkennen, wie nur sie allein uns vor dem Untergang schügen."

"Solder Befangenichaft zoge ich einen freien Tob

vor, hatte ich die Wahl," fagte fie mit einem gewiffen Erob.

"Auch ich, Fraulein, wenn uns nur immer ein Sprung in die Wellen so leicht gemacht wurde, wie in dieser Minute. hier spielen Sie mit dem Tode, und bort auf dem Hügel wollten Sie es nicht einmal mit dem strengen Blick Ihres —"

"Meiner Gebieterin, des Fräuleins Hilbegard, wagen? Uch, Sie wiffen — "Schwäche, bein Name ist Weib!" Und es ist auch schlimm genug, im Auge eines Andern einen Vorwurf zu lesen, den wir verz bienten. Hoffentlich wird meine Erschöpfung und meine vom Regen gründlich zerstörte Toilette mir biesmal Gnade vor Recht widerfahren lassen."

"Bahrhaftig, Sie erwecken ein romantisches Grauen vor diesem Schloß und seiner Gesellschaft in mir," scherzte er, auf ihren leichten Ton eingehend, "als hatten wir es wirklich mit ben Ritterbürtigen aus dem vergangenen Jahrhundert zu thun."

"D, was das betrifft — ganz find sie der alten Art noch nicht entrathen. Damit will ich nicht sagen, daß Fräulein hildegard nicht so liebendwürdig wie vorznehm ist, eine gutigste herrin, aber doch immer eine herrin."

Sie hatte gehofft, mit biefen Worten feine Neugierbe, Fragen nach bem Grafen, ben andern Bewoh= nern bes Schlosses bei ihm zu erweden und so selber ben Punkt berühren zu können, auf ben all' ihre Gedanken gerichtet waren, die Gräsin Leonore. Er versank indessen in sein früheres Schweigen, seine Züge, die sich im Lauf bes Gesprächs belebt, nahmen wieder ihre theilnahmlose, gleichgültige Starrheit an. Bon dem braunen Kalabreserhut mit breitem, schwarzem Bande schüttelte er die Regentropfen, und ihn tiefer in das Gesicht drückend, ruderte er still und eilig weiter.

Nun sahen sie schon die Façade des Schlosses aus Nebel und Abendunst hervortauchen, die Terrasse mit ihrer alten steinernen Balustrade ward sichtbar, in wenigen Ruderschlägen mußten sie die Stusen erreichen, die zu der kleinen Thür in der weißen den Garten umschließenden Mauer hinaufführten. Dort lagen zwei zierliche, mit blau= und weißtreisiger Leinwand über= spannte Gondeln vor Anker.

"Darin fahren das Fräulein und ihr Better auf dem See," sagte sie, als sie daran vorüberglitten, "freislich nur im Sonnenschein und nicht wie wir in solchem Regen."

"Dafür find wir auch burgerlich," entgegnete er, und fo im heitern Gelachter berührten fie die Stufen.

Es regnete noch immer, und er wollte darum den Mantel nicht annehmen, den Melusine schon im Begriff war abzulegen. Wie er sie dann die nasse, schlüpfrige Steintreppe mehr hinauftrug als führte, bemerkte, fühlte er gleichsam bas Ebenmaß ihrer schlanken Gestalt, ihre feinen, vollendeten Formen, und sein Auge mußte Etwas von dem Wohlgefallen darüber ausssprechen, als es oben am Ufer dem ihrigen begegnete.

Mit leisem Erröthen wandte sie das haupt von ihm ab und sagte, den Schlüssel schon im Schloß der Gartenthur umdrechend: "Dank für Ihren Ritterdienst erwarten Sie nicht und würden ihn nicht annehmen, aber Sie wissen auch, daß ich Ihre Ritterlichkeit nicht vergessen werde."

"Da haben Sie mich schlecht erkannt, Fräulein; ich fordere wie jeder Kährmann, selbst der lette dort in der Unterwelt, seinen Lohn. Ich bitte, daß herr Jodocus und ich Sie heute nicht zum letten Mal im weißen Hause gesehen haben. Denn hier darf ich Sie ja nicht aufsuchen. Sie lieben die Freiheit, ich die Einfamkeit, und richtig verstanden erfüllt sich vielleicht nur in der einen die andere. Und Alle drückt mit seiner Last das Dasein, sollen die da nicht zusammenstehen, die es gleich schwer auf ihren Schultern fühlen? Nicht wahr, Sie kommen?"

"Ich fomme!"

Und nun ließ sie ihn ihre linke Sand in der seinen leise druden, wahrend ihre Rechte noch immer den Schluffel hielt. . .

Als sie darauf die Thur öffnete, wieder schloß und langsam, viel langsamer, als sie gewollt, durch den Park in das Schloß und ihr Zimmer hinausstieg, seinen Mantel abwarf, glaubte sie inmitten eines Traumes zu sein — sie drückte die Hände bald an die Augen, bald an die Stirn, um ihn zu verscheuchen, aber er spann sich weiter. sie sah den Fremden am Ufer entlang zu dem nächsten Fischerdorfe hinabeilen, das weiße Haus lichtervoll, mit Blumenkränzen geschmückt und sich selbst in der rothen Stude, gerad gegenüber dem Bilde der Gräfin.

#### II.

Die alte Schloßuhr hatte längst die achte Stunde ausgeschlagen, ehe Melusine ihr haar wieder geordnet und den Kopf ein wenig gesenkt in den kleinen halb-runden mit der Terrasse durch eine Glasthür verbundenen Saal eingetreten war, in dem Graf Rettberg jeden Abend mit seiner Tochter und seinem zum Besuch seit einigen Tagen im Schlosse verweilenden Nessen unab-änderlich den Thee trank.

Melusinend Schritt, so leise er auch über den Boden glitt, und das Rauschen ihres Kleides ließen Hildegard sich umwenden . . sie hatte eben die Thur nach dem Balkon geöffnet, benn das Wetter war vorübergezogen, und an dem heller werdenden himmel tauchte die blaffe Sichel des Mondes inmitten bläulich schimmernder Bolken auf: "Da sind Sie endlich, Fraulein Melusine, wir waren in Sorge um Sie, Better Casar und ich."

Der junge Mann aber, ber bisher an ber Seite Hilbegard's gestanden, war Melusinen schon entgegen geeilt, sie mit stechendem und zurnendem Blicke messen, jo artig und zuvorkommend er sie auch begrüßte.

"Ich bitte um Berzeihung, gnadige Grafin," fagte fie mit bem fanftesten Ton ihrer Stimme und schaute trot Casar's Blick ihn und sie unbefangen an. "Das Gewitter überraschte mich brüben im weißen Hause .."

"Und da sind Sie im Sturm über den See gefahren! Welcher Gefahr sesten Sie sich aus!" sagte hilbegard und reichte ihr wie zum Dank, daß sie dennoch gekommen, die hand. "Mein Bater wird heute
nicht seine Zimmer verlassen, auch herr Robert hat sich
entschuldigt und ist nach der Stadt gefahren, wir sind
allein, Better Casar überdies in der bosesten Laune."

"Eine Beklemmung, Cousine, die mich auf das Entsetlichste peinigte — es war die dumpfe Luft im Saal," und wieder schien sein Auge in Melufinens herz dringen zu wollen, die gelassen am Theetisch ordnete, hier eine Tasse rückte, dort einen Löffel zurecht legte —

"Die Dich aufspringen, das Buch fortwerfen und trot des Regens auf die Terrasse eilen ließ ..."

"Athem zu schöpfen."

"Jest ift fie vorübergegangen?"

"Gang vorüber, liebste Sildegard."

Das Fraulein überhorte ben boshaften Ton, ben vielleicht ein schärferes Dhr aus seinen Worten beraus= gefühlt, und befah flüchtig noch einmal bie Perlen= ftiderei, baran fie gearbeitet. Dabei fiel ein Schimmer bes Mondes über ihr langliches, blaffes Geficht und gab ihren sonft harten und nicht schönen Bugen eine lieblide Berflarung. In ihrem hochgebenben, nur am Salfe von einem feinen weißen Rragen eingefaßten grauen Seibenfleibe, ber golbenen, ichweren Rette barüber, die ihre Uhr am Gurtel befestigt bielt, ben bicht bas Sandgelent umschließenden Spigenarmeln hatte ihre Erscheinung eine ftrenge Gemeffenheit, bie bas Bornehme ibred Befens und ibre nur felten fich in Unmuth lofende Saltung noch vermehrten . . am ficht= barften, wenn fie fich ber Aluditiafeit und Lebendigfeit Melufinens wie jest gegenüber bewegte. Un Schonbeit und geistigem Musbrud ftanb fie biefer entzudenben Geftalt, an ber jede Falte ihres Gewandes fich barmo: nijd ben andern anschmiegte, nach, und nur die Bergend= rube und ihres Willens Bestimmtheit, Die fo fest auch in Silbegard's Menferlichfeit ausgeprägt maren, fonnten

allmählich die tiefer Denkenden und Fühlenden für fie gewinnen.

Indeß hatte der Diener die Lampen gebracht. Hilbegard lag in dem buntgestickten Lehnstuhl, und auch Casar hatte seine unruhigen Wanderungen durch den Saal auf die Terrasse hinaus beendigt und seinen Sessel neben den seiner jugendlichen Verwandten gerückt.

"Ich war heut in der Frühe in der Kapelle," sagte er, "und betrachtete das Altarbild, das Herr Robert dem Oheim gemalt hat . ."

"Und Du findest es, der Du eben aus Italien heimkehrst, bei Deiner Berachtung des Ernsten und Tieferen —"

"Durchaus trefflich in Gruppirung und Farbe, eine und die andere Frauengestalt ausgenommen, die sich um das Kreuz des Erlösers brangen."

"Und gerade in ihnen liegt ein Hauptreiz des Bilbes für mich. Wie schön sind all' die wechselnden Empfinzdungen, von dem bitterften Schmerz der heiligen Mutter, der Berzweislung Magdalenens, der tiefsten Rührung, dem innigsten Mitleiden bis zur ruhigen Rälte in diesen Köpfen ausgedrückt, mit der die stolze, judithartige Gestalt bei den würfelnden Kömern zu dem Heiland aufblickt."

"Aber erscheint es Dir nicht ausgeklügelt, neben

den weinenden Frauen, denen wirklich ber Messias flirbt, eine hinzustellen, beren Blick — mich erinnert er an den Ausbruck einer Statue der Messalina — zu sagen scheint: da ftirbt ein Thor!"

"Diesen Ginbruck hat ber Maler weber gewollt, noch macht ihn fein Bild. Er giebt nur bem Befen ber altjudifden, bochgefeierten friegerifden Frauen eine Gestalt - allen benen, die im Evangelium feine frobe Botschaft wie Magbalena empfingen, sondern auf ben Stufen des Tempels ftarben, als Titus in Jerusalem eindrang. Schade, daß herr Robert nicht zugegen ift, um fein Wert beffer, als ich es fann, ju vertheibigen. Aber fieh' nur naber gu, wie ber lette fegnende Blick bes Seilands gerade auf dies Weib mit bimm= lischer Berklarung niederleuchtet, und wie in diesem so marmorfalten Beficht, von bem Strabl feines Muges gewedt, eine edle, menn auch von Leibenschaften noch verdunkelte Ceele aufloht. Nicht Alle geben ben fanften Beg Maria's, die bas beste Theil crwahlte, in Samm= lung und Erfenntniß zu Gottes Bergen, nicht zu Allen fommt die Gnade wie ju Magdalenen in felbsteigener Berknirschung und in den bittersugen Thranen ber Reue, mande-und ich benfe nicht die schlechtesten unter und - wandeln fampfend und ringend, ohne Frieden im Leben und friedlos fterbend, aber bod immer nachtrachtend einem Schonen Biel, auf Erben. Golder ift biefe Frau."

Langer und eifriger, ale fie pflegte, batte Silbegard geredet, und ihre Erregung glühte in rofigen glammen ihr auf Stirn und Mangen, bag Cafar eine Beile betroffen ichwieg, wie um ben Rlang ihrer Worte erft gang verhallen zu laffen, fie noch einmal mit fichtbarer Berwunderung betrachtete und mit leichter Sulbigung ihre Sand fußte: "Schabe, fag' ich nun auch, freilich in anderem Ginne, daß herr Robert Dir nicht jugebort. Beffer, bent' ich, murbe nie eins feiner Gemalbe vertheibigt, faum bem größten Runftler hat ein fo fconer Mund ein fconeres Lob gerebet." wollte wieder ben fpottischen Son heraushoren, aber schon hatte er fich zu ihr gewandt und fprach weiter: "Id bin vollständig geschlagen, wenn Fraulein Melufine mir nicht mit einem fiegreichen Grunde ju Silfe fommt - eine Rennerin und Richterin im Reiche bes Schonen, die felbst meine begeisterte Coufine nicht gurudweisen wird."

Nur war fie, an die er diese Frage richtete, jest durchaus nicht in der Stimmung, ihre Meinung über ein Bild abzugeben . . wenn es noch das Frauenportrait unter seinen Büchern gewesen wäre — aber ein Christus am Kreuz mit der allbekannten, ewig gleichen Dulbermiene, ihr ein Gegenstand des Schmerzlichen und Schwächlichen! Um liebsten hätte sie darum geantwortet: mir erscheinen die modernen Bilder der heiligen Sage wie Versteinerungen

einer andern, glaubendinnigeren Zeit, zu deren Empfindungen wir und im Rausch hinausschwindeln, die wir aber im gleichmäßigen Verlauf des Lebend niemald weder wahrhaft fühlen, noch begreisen; das sind Alles langweilige, roth und weiß angestrichene Porzellanköpse, die Frauen Herrn Robert's zuerst, die bei Rasael und Francia vielleicht lebendig waren, bei ihm traurigen, ausgeputzen Puppen gleichen, und denen wir freigebig, weil sie seine künstliche bereiten. Herr Robert ist ein vortresslicher christlicher Maler — wie geschaffen sür dies fromme Schloß, ein Schüler Rasael's, akademisch streng, aber und Frauen sollte er billig aus dem Spiel lassen und höchstens das röthlichgoldene Cäcilienhaar des gnädigen Fräulein Hibegard malen .

Mitten in biesen raschen Strom ihrer Gebanken siel da des Fräuleins Aufforderung: "Ja, liebe Melussine, entscheiden Sie den Streit!" und so mußte sie sich denn zusammensassen und dahin äußern, daß jene von herrn Cäsar getadelte Gestalt ihrem Gesühl nach sich durch Schönheit und Lebendigkeit von den andern absund hervorhebe; wenn auch das Ginführen neuer Motive in eine durch die Tradition sessessellte Composition sein Gewagtes habe, dürse man ihm doch nicht jede Verechtigung absprechen, zumal da das gnädige Fräulein den Zusammenhang des Ganzen gerade mit

biesem Motive trefflich nachgewiesen; bie Möglichkeit und echt menschliche Wahrheit solcher Gestalten werde Herr Cafar boch nicht bestreiten wollen.

"Die außere gewiß nicht, tragt jene Figur boch mehr als einen Bug von Ihnen selbst, Fraulein Melufine," entgegnete er.

"Bon mir?"

Auch hilbegarb richtete sich nachlässig aus ihrer halb liegenden Stellung auf: "Es scheint, Better Cafar studirte herrn Robert's Bild nur so eifrig, um Aehn= lichkeiten mit uns herauszusinden."

"Bas bleibt mir übrig, als nach sehr irdischen und kleinlichen Beziehungen zu suchen und mir daraus die Fülle und den Gehalt des Ganzen mühsam genug, ich gesteh' es, zu erklären, da mir einmal die Gabe, ein Kunstwerk in Deiner geistigen und tief innerlichen Beise aufzusassen, versagt ist? Nicht Jeden, hast Du ja selbst erkannt, rührt die Gnade."

"Nein, weil nicht Seber bereit ift, fie zu empfangen; nach Gott wie nach bem Ibeal muß man ringen."

Bemerkte er, daß Melusinens Lippen sich zu einem verstohlenen Lächeln kräuselten und ergriff ihn darüber eine unwiderstehliche Lust, endlich seinem Unmuth und seiner Verachtung dieses Predigttons den Zügel frei zu lassen, genug er sagte: "Ringen nach der Gnade! Wenn es nur hienieden nicht so viel wichtigere Geschäfte gabe,

nicht das nothwendigste von allen: zu leben! Wie gut haben es da die Frauen und die Künstler. Ihres Daseins ganzer Inhalt liegt in den beiden Worten beschlossen — Gnade und Ideal! Aber, liebste Hidesgard, was beginnen die, denen das eine nie sich zeigte und die andere nie ward? Sie trachten nach dem Greisbaren, Irdischen, das unzweiselhaft von Motten und Rost zerfressen wird — allein, wie ja wohl Goethe singt: "ich besaß es doch einmal, was so köstlich ist!" Besigen, genießen — das ist die Hauptsache, alles Andere wird früher oder später doch einem Ieden zum Tröbel!"

"Dir," erwiederte sie ruhiger, als er erwartet, "ist das Leben ein Spiel und nur der glanzende Schein werth, der Dich lockt. Wie ließe sich darüber streiten, wie kann ber zum echten Kern vordringen, der sich an der farbigen Schale begnügt."

"Wieder abgeschlagen," scherzte er, "und so berb, daß selbst Fraulein Melusine ihre Freude über meine Niederlage nicht ganz verbergen kann. Die Tugend und heiligkeit in allen Ehren, aber Allen naht die Stunde, wo sie nach dem Becher des Lebens greifen und für einen Tropfen des Glücks, der von seinem Rande in ihr lechzendes herz fällt, die Ewigkeit und die himmlisschen Güter als Flitter einer Fastnachtsmaskerade von sich werfen. Schale und Kern! Was ift Schale, was

ift Kern? Aendern beibe nicht im beständigen Bechsel ihre Natur? Und wenn wir Beltkinder nur die Schale fassen, wer sagt Euch, den Heiligen, denn, daß Ihr den Kern habt?"

"Du selbst gestehst, daß Du ihn nicht besiteft, da Du überall nach einer unendlichen Befriedigung trachtest, die das Wesen Dir allein geben kann, keine Form. Das ist der Unterschied unserer Anschauungen, daß Du in der Welt nichts höheres als die Erscheinung siehst und, während Du sie zu erobern glaubst, in ihren Umschlingungen erstickst, während ich aus der zerzstreuenden Fülle flüchtend mein Selbst rein zu bewahren suche."

Sie war aufgestanden und ging langsam, ihre Aufregung zu beruhigen, nach ber Terrasse.

"D Cousine Hilbegard" — und er folgte ihr und neigte flüsternd, um von der Gesellschafterin nicht gehört zu werden, sein Saupt ihr zu — "fürchte Nichts so sehr, als Dein ausschließliches Ich, darin glaube mir."

Obgleich ein Bornblit ihrer stolzen, stahlgrauen Augen ihn traf, behielt sein noch von süblicher Sonne gebrauntes Gesicht bennoch seine frühere glatte und lächelnde Miene bei — und in bem nun eintretenden angstlichen Schweigen glaubte Melusine ihnen näher treten und mit einem Ausruf ber Bewunderung über die dustige, vom Mondschein matt erleuchtete Candschaft

dem friegerischen Gesprach eine friedlichere Benbung geben ju burfen. - -

Zwei Stunden fpater war Alles fill im Schloß, alle Lichter geloscht, bis auf bas eine, mit bem Melufine ben fcmalen Bang, ber von ben Gemachern bes Frauleins bis ju bem Seitenflügel führte, in bem fie wohnte, mude und mit halbgeschloffenen Augen burch= fcritt. Bom Garten aus gesehen hatte bies manbelnbe Licht und bie gang in Beiß gefleibete Gefiglt, beren Schimmer burch bie Fenfter bes Banges fiel, etwas Beifterhaftes . . eine Unschauung, von ber fie felbft, bie fie bervorrief, am freiesten war; sie ergriff fein angftliches Gefühl, als fie jest, ben Fuß auf bie erfte Stufe ber Benbeltreppe fegend, Die zu ihrem Gemach hinaufstieg, hinter fich den Schall nabender Schritte vernahm. Mit ber Bachoferze in ben Bang hinunterleuchtenb, ben Ropf halb gurudgewandt, blieb fie in biefer Stellung, bis der Kommende sichtbar warb . . es war Cafar.

"Ich war noch unten im Garten," sagte er fast wie zur Entschuldigung, "und sah Sie hinübergeben. Sie kommen von Hilbegard?"

"Sie wünschte, daß ich ihr noch eine Zeit lang vorläse."

"Thomas a Rempis?"

"Rein," antwortete fie gahnend, "aber ein Buch, R. Grengel, Melusine.

bas für mich ebenso langweilig ift, Spiribion von der Sand. Mir fielen immer Ihre Worte ein, Herr Graf, von dem Becher des Lebens und den Heiligen, die zulett auch daraus trinken —"

"Spotten Sie nur, Boshafte; weiß ich boch jett, baß Sie mit Ihrer fpottischen Laune auch noch Falsch= heit und Treulosigkeit verbinden."

Sie war ruhig zwei Stufen weiter hinaufgegangen. "Treulosigkeit?"

"Und mit wem fuhren Sie über ben See? Wer trug fie an bas Gestade?"

Sie wiegte lächelnd ihre Locken, als wollte sie sagen: "also daher Deine plöhliche Beklemmung!" laut antwortete sie nur: "Ich kenne meinen Ritter nicht, ich traf ihn zufällig im weißen Hause."

"Zufällig? So ift es wohl nicht der Maler?"

Sest hatte sie Mühe, ein lautes Gelächter zu unters brücken, und bis mit den weißen Zähnen auf die rosige Lippe. "Nein, herr Robert war es nicht. Ich gehöre auch kaum zu seinen Idealen. Aber in Wahrheit, Sie beschämen mich mit Ihrer Sorge —"

"Melusine" — und er faßte heftig ihre Hand — "keinen Spott mehr! Ich liebe Sie, und viel, Alles vermögen Sie über mich, aber ich will auch Ihre Liebe!"

"Und werden bei allebem fich mit dem gnabigen

Fräulein Hilbegard vermählen — vorausgesest, daß Sie nie wieder vor der Trauung so mit ihr reden, wie an biesem Abend."

"Dh," sagte er ungebuldig, in aufwallender Leidensschaft, "laß diese steife, kalte Hildegard! Wenn ich Dich liebe, was liegt daran, daß sie meinen Namen trägt? Du wirst die große Welt sehen und in Entzücken zu Deinen Füßen reißen. Auf diese Bühne gehörst Du, ich biete sie Dir, Reichthum, Macht, Ansehen, — willst Du ewig die Dienerin Anderer bleizben, so leben, so verkümmern?"

In ihren Augen blitte eine bamonische Bluth, Die ihn wohl hatte belehren konnen, daß diese Entsagungs= gebanten in ihrem Bergen feine Burgel gefaßt, boch wiberftand fie langer und falter als fonft bem Bauber ber glangenden Soffnungen, die er immer verführeri= fder ibr ausmalte. Freilich waren abnliche Plane und hoffnungen ihr zweites Gelbft geworden, feit fie in bas Saus bes Grafen Rettberg gefommen, bie Buneigung Silbegard's gewonnen und in beren Bermablung mit ihrem Better, in beffen Liebe gu ihr ben bereiten Weg zu einer folden Stellung auf bes "Da= feins Soben" gefunden hatte. Aber ein anderes Bild verdrängte biefe fo lange gehegten, fo innigft berbeige= fehnten Traume . . Moralische Zweifel hatte fie nicht; ber Urme muß jeden Pfad einschlagen, ber ihn auf=

warts führt, Jeder benutt feine Waffen, ein Stud ber Welt zu erobern, sie besaß nur eine — die Schönheit, mit diesem Pfunde zu wuchern, das war ihre Philossophie.

Ihre Seele mard bes Ginbrucks nicht frei, ben ber Frembe aus dem weißen Saufe auf fie geubt . . eines wunderlichen, unerklärlichen Gindrucks, benn er ftammte nicht gang aus bem Bebeimnisvollen, bas ihn umgab. Liebte fie ibn benn ichon? In ihrem falten, vorherr= ichend verständigen und berechnenden Wefen fonnte fold' leidenschaftliches Gefühl nicht leicht Macht über fie gewinnen, fie fo gang aus ben gewohnten Bahnen ihrer Bebanken und Entschluffe reißen. Sinnlich mochte fie oft erregt werden, weil fie eben felbst mit ihrer entzudenden Schonheit zuerft bie Sinnlichkeit weckte, fonft aber batte bas Bewußtsein ihrer gei= stigen Neberlegenheit, die nur allzugute Renntniß bes Gindructe, ben ihr Reig auf Jeden auszuüben felten verfehlte, zwischen ihr und ben Mannern, die bisber in ihre Nabe gefommen, eine unüberfteigliche Schranfe aufrecht gehalten, von ihnen zu ihr ichien fein geistiger Bug zu weben, ichien es feine tiefere Beziehung zu geben, als bie bes gegenseitigen Spiels.

Als nichts Besseres hatte sie anfangs die verstohle= nen und ihr doch verständlichen Huldigungen betrach= tet, mit benen Casar sie schon in ber Hauptstadt

umworben, so fie aufgenommen, so fie bald mit ver= beißenden, bald mit abweisenden Worten erwiedert, fich ihm immer, noch mehr aus Laune, als aus Absicht, in jener aus Leidenschaft und Schwermuth wunderbar zusammengesetten und nach beiben Seiten schillernden Stimmung gezeigt, die, wenn auch nicht ihres Befens lette Mahrheit, bod auch nicht in jedem Falle nur eine erfünstelte Taufdung mar. Damit umftricte fie ibn gang, und mas ihr in ber ftrengen, eintonigen Sausordnung bes Grafen Rettberg als ein unterhaltenbes 3wischenspiel gegolten, gestaltete fich allmählich in ber Dauer zu einer zwar namenlosen, aber nicht weni= ger festen Berbindung. Cafar's Liebe - fo nannte fie feine unbedingte Unterwerfung unter ihren Willen sollte die erste Stufe ihres Bludes bilben. In ihrem beständig Plane entwerfenden Ropfe batte fie ihre Bukunft schon fertig gebaut. Wenn er seine Cousine beirathete und fo beren Buter mit ben feinigen vereinigte, war er zugleich einer ber reichsten und vor= nehmsten Manner bes Landes, eine hervorragenbe gefellschaftliche und politische Stellung ihm ficher. Und nun zu miffen, daß fie unter bem Schein einer leichten, mehr freiwillig geleifteten, ale erfauften Dienstbarteit Alles in diesem mächtigen Sause nach Willfür leiten und gestalten, Cafar burch feine Leibenschaft, Silbegard burch die Scharfe ihres Berftandes, die Gewohnheit

vertraulichen Umgangs beherrschen werde: das kounte wohl Melusinens unruhige Seele mit einem gewissen Zauber von Glück und Größe blenden. Sie hätte auch kaum noch schwanken können, da Casar von einer Reise nach Neapel zurückgekehrt noch leidenschaftlicher als früher um sie warb, seine Heirath mit Hildegard von ihm und seinem Oheim wenigstens als in wenigen Monaten bevorstehend angesehen wurde; ehe sie ihrer Gebieterin als "Gesellschafterin" in Casar's Haus folgte, mußte sie mit dem Entschluß über ihre Zukunft vor sich selbst rein und fertig sein.

Was beängstigte und qualte sie jest, wo sie noch immer auf den Stusen der Wendeltreppe ihm gegenzüberstand und seine stürmischen Betheuerungen, Eiserssucht, Jorn und Järtlichkeit mit derselben Kälte und Unergründlichkeit aufnahm? Wie ein leichter, schimmernder Nebel lag es vor ihren Augen; den Kopf ein wenig zu ihm geneigt, daß ihre Locken seine Lippen streiften, die im Zugwinde flackernde Kerze in der Hand, glich sie einer marmornen, lichttragenden Nymphe.

"Und so haben Sie kein Wort, keinen Blick mehr für mich, Melusine? Es ist Etwas geschehen, das Sie plößlich wie umgewandelt hat; diesen ganzen Abend lag es schwer auf Ihrer Stirn. Aber ich will das Geheimniß wissen, das Sie mir entfremdet, will wissen, was Sie täglich drüben suchen und zu sinden

scheinen. hilbegard mag an Ihre Blumenliebhaberei und Ihre Freundschaft für herrn Jodocus glauben —"

"Sie aber sind nicht so abergläubisch," fragte fie spöttisch zurud, "Sie benken —"

"An die Geheimniffe der erften, die Ihren Namen trug, etwas Aehnliches," erwiederte er finster.

"Die Schlangenkönigin!"

Und in dem Blick, den sie nun voll berauschender Sinnlichkeit und verzehrender Gluth wie einen feurigen Pfeil auf ihn sandte, mochte der dämonische Zauber liegen, den er fürchtete, und dem er tropdem unterlag, daß er wie geblendet zurücksuhr, ihre Hand losließ und ihr dadurch Gelegenheit gab, mit einem "Gute Nacht!" die Treppe hinauszueilen.

Doch erreichte er sie noch vor ihrem Zimmer; er faßte ihr Rleid, sie selbst zu berühren wagte er nicht: "So entkommen Sie mir nicht, Melufine! Es soll klar werben zwischen und."

"Klar? Wenn Sie meinen Versicherungen nicht glauben, Ihre Eifersucht auf jeden meiner Schritte ihren sinsteren Schatten wirft, welche Verständigung ift da möglich? Liebe, rufen Sie immer, Liebe! Sie sind wie alle Manner, die mit diesem Worte nur ihre Herrschaft und unsere Knechtschaft bezeichnen. Wenn ich frei sein wollte, hoffen Sie, mich halten zu können?"

Dieser Ausruf traf ihn bis in's Berg. "Rein,"

fagte er gepreßt, in tiefster Erregung. "Aber ich ließe Sie fallen, Melufine; bedenken Sie, daß Ihr Schickfal bei mir steht."

Darüber erschrak sie wohl einen flüchtigen Augenblick, aber sie beugte sich nicht. "So sei es benn aus! Zum letten Male, gute Nacht, Herr Graf!"

"Nur eins, Melufine, und ich frante Sie nicht mehr; mit wem fuhren Sie über ben See?"

"Id) sagte es Ihnen schon, ich kenne den Herren nicht, er ift ber Besitzer bes weißen Saufes."

"Er ist also angekommen? Horaz Wildherz?"

Sie horchte auf — sie dachte an das Bild der Grafin Leonore, doch fagte sie nur in ihrem kuhlen Ton: "Da kennen Sie ihn besser, als ich."

"Bir Alle kennen ihn nur zu genau," versette er hastig. "Und was sprachen Sie mit ihm, fragte er nach dem Grafen, nach den Bewohnern des Schlosses"

Sest war nicht mehr Cafar, sondern sie auf der Spur eines Geheimnisses, und sie triumphirte innerlich über die Schwäche des Grafen, der sie zu Geständnissen hatte zwingen wollen und unbedacht ihr selbst schon so viel verrathen, daß jedes fernere Wort ihr eine neue Enthüllung geben mußte.

"Richt mit einem Caut hat er Ihrer Familie gedacht, wir haben vom Wetter und von der Freiheit geredet." "Begleitete ihn eine Dame?"

"Reine, fo viel ich weiß. Sie täuschen sich am Ende boch in ber Person."

"Nein, er ift es, fein Anderer. Aber ich glaubte, Borftellungen, Warnungen, die ihm gethan wurden, hatten ihn bestimmt, und fern zu bleiben. Er will also den Kampf."

"Kampf? Mit Ihnen? Gin schlichter Gelehrter!"

"Diesen Gindrud machte er."

"Einen tiefen auf Sie?"

Sie schaute ihn hochmuthig an: "Diese Frage gilt nicht mehr zwischen und!"

"Alfo boch! Da fann der alte und der neue Streit mit einem Schlage jum Austrag kommen."

Sie wußte genug — Leonore und Melusine, barum also handelte es sich diesseits und jenseits. "Nur. das," hörte sie Casar noch sagen, "aufgeben werde ich Sie nie, Melusine!" Dann, als er sie heftig umschlingen wollte, riß sie sich los, dabei entsiel die Kerze ihrer Hand und verlöschte auf dem Boden . . klirrend rollte der silberne Leuchter von Stufe zu Stufe, in der Dunkelheit erreichte sie ungefährdet ihr Gemach.

## III.

Graf Procop von Rettberg, hilbegard's Bater, wurde durch die Mittheilung, die ihm Cafar am nach=
ften Worgen noch in der heftigsten Erregung machte,
daß Horaz Wildherz drüben im weißen hause einge=
troffen sei, nicht aus seinem Ernst und seiner gewohnten
strengen Würde gebracht.

Das graue haar, obgleich er noch auf ber Schwelle ber fünfziger Sahre ftand, die tiefen Kurchen seiner Stirn, finfter blidenbe, aber berrifche Augen, Die bochmuthig aufgeworfenen Lippen bezeichneten gut ben Abel feiner Abkunft wie bie Starrheit feines Charat-Un ihm wie in ihm mar nichts Freundliches, ters. Alles eine barte Gemeffenheit, Die früher zuweilen ein Ausbruch leibenschaftlichen Jahzorns und gewaltthäti= ger Berrichsucht burchbrochen - Ausbrüche, Die fich indeß feit Jahren nicht wiederholt und feine Umgebung au bem Glauben gebracht, ber Bulfan babe in ibm ausgetobt, Afchen= und Lavaüberrefte feien einzig von jenen wilben Zeiten übrig geblieben. Die Frommen im ganbe, benen ber Graf fich angeschloffen, fanden in ibm ein beutliches Beispiel von bem Durchbruch ber göttlichen Gnade und gablten die Menderung feines Lebend und Wefens zu ben vornehmften Zeichen und Bundern ber Gottheit in biefer, wie fie nun einmal

geworden sind, glaubenslosen Welt und Zeit. Darauf hatte man freilich erwiedern können, daß Graf Procop auch früher still und verschlossen, entfernt von allen Freuden und Sünden des Lebens auf seinen Gütern gewohnt, in den Ständeversammlungen des Landes stets auf strenge Zucht und aristokratische Gliederung des Staats gedrungen, sich immer und überall abseits von den Andern, sei es aus adeligem Stolz, aus Geiz oder Menschenverachtung gehalten habe: nur schätzte er damals Gläubige wie Ungläubige gleich gering und galt in der Gesellschaft hier und dort für einen Feind der Religion.

Das war anders geworden; nach der Trennung von seiner Gemahlin hatte er seine fünfjährige Tochter einem durch Frömmigkeit und Sitte ausgezeichneten Fräuleinstift zur Erzichung übergeben, und allmählich hatte sich dann seine innerliche Vekehrung und Läuzterung vollzogen. Diese "Austreibung des alten Adam" bestärkte ihn noch in seinem Sonderlingswesen und der Absehr von dem geräuschvollen Treiben der Kreise, denen er zunächst angehörte. Kein stilleres Haus besaß die Hauptstadt, als das seine; die Diener ernst, wortkarg, steis, wie er selber, wenigstens so lange sie sich in seiner Nähe befanden, die Tapeten, Wandschmuck und Geräthschaften der Säle und Gemächer von demselben trüben und freudlosen Charakter. Wenn

er früher, wie man ihm vorwarf, fich gern in theologifche Fragen und Streitigkeiten vertieft, um fie gu widerlegen, zu verspotten und gerade aus ihnen und ihrem Widerftreit die Quelle feines Unglaubens berguleiten, so hatten biese Bucher, die beiligen Urfunden und ber Zwang ber Symbole endlich vollkommen über ihn triumphirt. Jest erblickte er in ber driftlichen Runft, in den Alterthumern bes Chriftenthums etwas burchaus Bewundernswürdiges, bie Geschichten ber erften Ginfiedler in ber Thebais ichienen wie für ihn und seine Lage allein gefdrieben ju fein, und je mehr er fich folden Bebanten und Ginbruden überließ, um fo bober fteigerte fich in ibm bas Gefühl, beffer als bie Anderen zu fein, durch Geburt und durch Gottes Gnabenwahl über fie bervorzuragen. Die Frage, mas benn zulett fein Befen und feine Sandlungen beftimmte, der Stolz ober ber Glaube, blieb darum mit Recht von Allen ungelöft, in deren Anschauungen und Bortheil es lag, die Befehrung bes Grafen zu preifen. Denn fehlte ihm auch die Demuth und Gelbstauf= opferung driftlicher Liebe gang, fo verdienten boch seine Großmuth und werkthatige Silfe im Aufbauen verfallener Rirchen, in Unterftugung frommer Bereine und Ginzelner, die ihm als besonders seiner Bobltha= ten murdig bezeichnet murden, das lob ber Betheilig= ten und die theilweise Anerkennung Aller.

Giner folden in fich gefesteten und im besonberen Schute einer boberen Dacht fich ficher buntenben Befinnung konnte bie Mittheilung bes burch ben Streit mit Melufine noch leibenschaftlich aufgeregten Neffen ihre Rube nicht rauben. Graf Procop war feit Jahren fo wenig an ein Miggluden feiner Plane, ja nur an ein fcudyternes Befampfen feiner als unabanderlich ausgesprochenen Unfichten gewöhnt, baß er Cafar's sornige Ausrufe, Drohungen und Beforgniffe mit einem bestimmten: "Genug, er bruben, wir bieffeits. und Gott über und Allen!" unterbrach, und mabrend der Neffe vom Frühltudotisch aufftand und seinen Un= muth niederkampfend an bas Fenster trat, ruhig bie Lekture eines Missionsberichtes and Sudafrika vollen= bete, wohin ber Miffionair hauptsächlich auf feinen Untrag und mit feiner Unterftützung gegangen.

Daß Oheim und Neffe bemfelben Geschlecht machtiger und im Nothfall gewaltthätiger Menschen angesbörten, zeigte ber erste Blick auf dieselben tropigen, selbstbewußten, nicht unschönen Züge Beider, die bei Casar noch in heißer, jugendlicher Beweglichkeit zuckten und frei von der Starrheit Procop's in der Külle der Kraft und dem gewinnenden Reiz der Mannlichkeit auf den Betrachter wirkten. Go lange Casar's Vater lebte, der jüngere und wenig begüterte Bruder Procop's, da der Besit der Familie Nettherg größtentheils

ein Majorat war, hatte sich eine alte, tiefgehende Spaltung beider Brüder trop der in dem älteren vorgegangenen Läuterung nicht ausheilen wollen. Erst mit dem Tode des jüngeren fand eine Annäherung des Oheims an seinen Neffen, den nunmehrigen Erben der Rettbergs, statt.

Auf Procop's Bunich hatte Cafar das Kuraffier= regiment, in bem er bis babin mit Ehren als Offizier gedient, verlaffen und fich ber biplomatischen Laufbahn gewidmet, auch in ben letten Jahren gur Bufriedenheit bes Fürften und bas Bertrauen bes Obeims zu feinen Fähigkeiten rechtfertigend mehrere schwierige Missionen gludlich zu Ende geführt, - ein Mensch, nicht von bervorragenden Fabigfeiten, aber in feinen Borfagen von jener unerschütterlichen, gaben Restigfeit, Die ein Charafterzug ber gangen Familie mar. Im Grunde berührten fich nur in Diesem einen Punkte Beider Raturen harmonifd. Aber Procop pflegte, wenn er von bem Untheil bes Neffen an ben Freuden einer für ibn burchaus verberbten und fundhaften Welt borte, auf fich felbft zu beuten, zu bem auch bie Gnabe nicht in ber Jugend gekommen. Und bann bot Cafar auch ber barteften Beurtheilung felten eine Gelegenheit jum Borwurf. Unter ben Rriegsgenoffen, wie im Caal ber Ronige galt er als ber Besonnenfte und am Wenigsten ju "genialen" Benuffen und Ausschweifungen Beneigte,

für einen burchaus nüchternen Menfchen, bei bem es allein noch nicht entschieden mar, ob ihm überhaupt die Leidenschaft ober nur der Bufall, ber fie erwedt, bisher gefehlt babe. Darüber fing er benn allmählich, ba er fich Nichts "vorzuwerfen" hatte, weder fein Spiel noch feine Liebesabentener je die Sitte ber Beit rob verlet= ten, fich für einen "eremplarifchen Mann" ju halten an, ber freilich Befit und Genuß wie "jeder über ben Borurtheilen Stehende" als ben einzigen 3wed bes Lebens betrachtete, andererseits aber bem Unftande, ber Ordnung und den Formen der Gefellichaft ihr volles Recht zugestand. In Dieser Stimmung batte er fich feit bem erften Tage, ale er nach bem Tobe bes Baters das Saus des Dheims betrat, in die Nothwendigfeit ergeben, feiner Coufine Silbegard bie Sand zu reichen, "mit ftoischer Rube," meinte er, "bie einmal wieder bewiese, daß die Rettberge nicht aus ber Art schlugen;" eine Ergebung in bas Unvermeibliche, bie burch bas Erscheinen Melufinens an ber Geite ber jungen Grafin im letten Jahre auch ihr Gufes und, wie er die Dinge ansah, ihre Belohnung erhalten batte. Laut war von Diefem Berlobniß zwischen Silbegard und ihm weber von dem Dheim noch fonft gesprochen worben, Cafar felbst hatte mit feinem Wort um ihre Sand und ihr Berg geworben, aber bies ichien fich Alles gleichsam von felbst zu versteben, gab es boch fein stilleres, mehr

in den Willen des Vaters schweigend sich fügendes Mädchen, als Hildegard, auf deren Herz vielleicht nie ein Mann tieferen Eindruck machte, das aber auch eben seiner Kälte wegen dem ersten Bewerber sich öffnete, so ohne Zwang wie ohne große Freude.

So lebten die beiden jungen Leute an einander hin, sich oft berührend und sich doch nie verstehend, zuweilen durch die Verschiedenheit ihrer Ansichten und Naturen gegenseitig abgestoßen und doch immer von der Gewohnsheit des Veieinanderseins, der Unmöglichkeit, dem über sie geworfenen Bann zu entgehen, wieder zusammengesführt. Beleuchtete dann auch ein Wort, ein Blick die Kluft zwischen ihnen und zeigte, wie Zedes an der andern Seite dieses Abgrunds stände, so blieb diese Offenbarung in ihrer Seele verschlossen, in ihrem äußeren Verkehr änderte sie Nichts, da war Cäsar der ritterlichste, aber auch der bevorzugte Freund seiner Cousine, zu jedem Dienst bereit und ebenso oft mit dem Druck ihrer Hand, einem freundlichen Wink ihrer Augen belohnt.

Bum ersten Mal ergriff Casar heute, als er miß= 'muthig am Fenster stand und, erzürnt auf den Oheim, der ihn nicht hören wollte, auf Melusine, auf sich selbst, leise mit dem Finger an die Scheiben schlug, eine Uhnung, daß im Herzen Hildegard's seit seiner letten Abwesenheit eine Aenderung vorgegangen, daß sie noch kälter und verschlossener gegen ihn geworden sei, als

Satte fie feine Leidenschaft fur Melufine bemerft? Bas bedeuteten fonft die eigenen Blide, mit benen fie ihn maß und in fein Inneres bringen gu wollen fchien? Saufiger ale je, erinnerte er fich, führte fie bas Gefprach mit ihm ju einem Puntt, auf bem nothwendiger Beife ein Streit zwischen ihnen aus: breden und eine gegenseitige Berbitterung in ihnen madtig werden mußte. Roch geftern Abend war es fo gescheben, Melufine batte es gleich erkannt . . . Wollte Silbegard einen Bruch? Jest, wo er in ber bestimmten Abficht nach bem Schloffe gekommen, ihr Jawort gu erhalten und fie beimzuführen? Gin Befandtichafte: posten war ihm von bem Minister zugesagt; "er brauche eine Frau," batte er bei feiner Abreife aus ber Saupt= ftadt zu feinen Freunden geaußert, "er ginge, fie fich ju holen." Und ba mußte hildegard fich "fo munder: lich," in einer gar nicht gu berechnenben Stimmung zeigen, mußte biefer Borag Wildherz erscheinen . .

Da hatte Graf Procop seine Lekture beendigt; er legte den Missionsbericht von dem Gudwestufer des Mjamisees nicht ohne eine gewisse Genugthuung im Gesicht sorgfältig zusammen und fragte gleichmuthig hinüber: "Du scheinst noch immer in Sorgen wegen jenes Mannes, Cafar."

"Ja, mein Dheim; mich bekummert die Ungelegen= heit, der Schmerz, den er Ihnen und unserer ganzen & Frenzel, Melusine. Familie durch seine Gegenwart, durch seine Kenntniß so vieler trauriger Verhältnisse auf's Neue bereiten wird."

"Diefe Traurigfeit hat und gur Gnade geführt."

"Aber feine vertrauten Beziehungen gur Grafin-"

"Nenne sie nicht!" unterbrach ihn mit muhsam bezwungener Heftigkeit Graf Procop — nun stand er rasch auf, die Stirn in Falten, und ging verdüstert ein, zwei Mal im Gemach auf und ab mit schwerem Schritt — "Was weißt Du von ihr?"

"Nichts Neues. Bor vier Monaten sah ich sie ein= mal zufällig im Garten der Vittoria Colonna in Rom."

"Mit ihm?"

Cafar nidte nur mit dem Ropfe.

"Erfannte fie Dich?"

"Kaum, wir waren wie im Flug an einander vorüber."

"Und er ware nun allein hier? Hatte auch biefe Freundschaft, auf die sie stolzer war, als die gestürzten Engel auf ihre Herrlichkeit, ihr Ende erreicht?"

"Bohl möglich . . . nur drängt fich mir ein anderer Gedanke auf. Gine Bermuthung, Oheim, Richts mehr . . wenn sie gestorben ware und —"

"Gestorben!" Ein dumpfer Schrei brangte sich aus ber Bruft bes Grafen, felber wie ber lette Ruf

eines Sterbenden, daß Casar besorgt ihn stützte und mit der freien Hand einen Sessel herbeizog. Aber der Graf wehrte ihm . . "Gestorben!" Aufrecht stehend, das Gesicht tief in den Händen verborgen, mit hochzgehender Brust blieb er so an den Tisch gelehnt, Casar mit verschränkten Armen daneben. Alls er endlich die Hand von den Augen nahm, hatten seine Züge ihre immer gleiche düstere Strenge . . "Und Du glaubst," sagte er mit heiserer Stimme, "daß sie ihn gerade mir gesandt, um mir die letzte Kunde von einem verlorenen Leben und Sterben zu bringen?"

"Ich glaube es, vielleicht bringt er Ihnen noch mehr, die Bitte um Ihre Verzeihung."

"Er zu mir!" Die andern Worte Cafar's schien er überhört zu haben. Seine erste Erschütterung und sein Ergriffensein, als Casar ihm so kuhl den Tod seiner Gattin verkündigte, wich mit diesem "Er zu mir!" der alten Menschenverachtung, dem alten Hochmuth, einzig und für sich abgeschlossen in der Welt zu stehen. Bersdorben und gestorben! Hatte er solchen Ausgang nicht oft der "Unglücklichen" vorausgesagt, die aus seiner Ausschließlichkeit ihr Leben und ihr Herz gerettet? So versucht es nur mit diesem ewig brausenden Strudel des Daseins, ihr seurigen, hoffnungsreichen und stolzen Herzan, versucht es mit diesen Wellen des Glücks und Mißgeschick, statt in unnahbarer Kälte und Weisheit

auf bem Berge barüber zu fteben — bas ift nun euer Loos, verdorben und gestorben, auf frember Erbe, bebeckt von einem namenlosen Stein.

Dennoch gaben wenigstens in diesem Augenblick solche Gedanken ihm nicht die frühere Gemütheruhe wieder, eine aus Bitterkeit und Schwermuth gleich gemischte schwerzliche Stimmung war zu mächtig in ihm aufgestiegen; förmlich den Neffen grüßend und mit der halb laut gesprochenen Mahnung: "daß hildegard Nichts davon erfährt!" ging er nach seinem Zimmer, fest auftretend, aber doch den Kopf mit den grauen Locken tieser als je auf die Brust gesentt.

Berwundert blidte ihm Casar nach, anfangs mit einem Blick neugierigen Erstaunens, zulest war er selbst ernst und nachdenklich geworden. Für ihn war freilich Gräfin Leonore durchaus eine Fremde — "eine Frau," pflegte er zu sagen, "die man lieben kann, aber niemals gern zu seiner Familie rechnet," darum galt ihm ihr Tod erwünschter, als ihr Leben, eine andere Sorge beschäftigte ihn. Erbte Hildegard, seine zusunstige Gemahlin, die Güter der verstorbenen Mutter; oder hatte die Gräfin ihren Haß gegen den Gemahl auch auf ihr Kind übertragen, ein Kind, das ihr der Graf unter keiner Bedingung hatte lassen wollen, und das sie nach Casar's Meinung eher aufgegeben, als sonst eine Mutter ihr Theuerstes aufzugeben pflegt? So

lange hatte er sich an ben Gebanken gewöhnt, mit Hilbegard's Hand die weitläufigen Besitzungen der Gräfin mit dem Majorate der Nettbergs zu vereinigen, daß die jest vor ihm auftauchende Möglichkeit — sie könnten ihm und Hilbegard durch ein Testament Leo-norens entzogen werden — ihm wie ein Raub an seinem eigensten Gute begangen erschien. Gründe besaß er zwar für seine Furcht nicht, aber jener Mensch drüben im weißen Hause — eben tauchte es aus den Nebeln, die über den See hingezogen, im grünen Kranz von Bäumen und Rosengebüschen, schimmernd im Morgensfonnenglanz, still und friedlich auf — ängstigte ihn mit seiner Gegenwart, mit allen Geheimnissen, die sich an ihn hefteten, und die Casar noch hinzudichtete.

Benn er Nichts gegen fie beabsichtigte, weshalb war er gekommen? Und andererseits würde er ohne machtige Baffen sich in die hoble des kowen wagen, sich dem Zorn und der Nache der stolzen Familie aussfeten?

Je ungewisser und unbestimmter alle diese Borstellungen an Casar vorüberirrten, besto unruhiger ward sein herz. Und er fragte sich nun selbst: "Thor, bist Du hildegard's schon sicher? Weißt Du, ob sie Dein Werben in der letten entscheidenden Stunde nicht ablehnt? Dich mit ihrem kalten und hochmuthigen heiligenblick nicht aus ihrem langweiligen himmel in das Irdische zurucktreibt? Ja, weißt Du ed?" Julett beschäftigte ihn dieser Zweisel ausschließlich, und er nahm sich vor, noch an diesem Tage Hildegard's Hand zu erobern oder zu verlieren — ihr Herz mit seinen Forderungen und Mechten lag außerhalb seiner und, wie er wünschte, auch ihrer Berechnung. Aber vor dem Abend durste er, wenu ihm anders kein Zusall zu Hilse kam, nicht hoffen, sie allein und in jener gleichmäßig ruhigen Stimmung zu sinden, die für seine Bewerbung die geeignetste war; er selbst fühlte sich in diesem Augenblick zu hestig erregt und zog es vor, jedes Zusammentressen mit ihr oder Melusine im Park zu vermeiden — er machte einen Spazierritt in den nahe gelegenen Wald, der sich hinter dem Schlosse die Berge hinan ausbehnte.

Nach einigen Stunden heimgekehrt trat er in die große Halle, aus der die Treppe in zwei breiten Armen nach den oberen Stockwerken des Gebäudes hinaufstieg. Melufine kam von oben herab, rofig, leicht schwebend, einen Shawl über den Arm. Grüßend mit niederges schlagenem Auge wollte sie an ihm vorüber.

Er hielt fie an. "Guten Morgen, Fraulein Melufine — und Bergebung für gestern."

"Gut, Bergebung!"

"Und allein, wo ift bie Grafin?"

"Im Atelier Herrn Robert's, ich bringe ihr bas Tuch, sie will an den See hinaus."

"Malt herr Robert ein neues Bild?"

,,3a."

"Bieber für die Rapelle?"

"Bieber — eine Auferwedung von Jairi Tochterlein, worin ber herr Graf eine symbolische Darstellung ber Erwedung ber Seele aus ber Betäubung des Irdischen sieht."

"Jairi Tochter! — Und bas ist wohl meine Confine?"

"Ich weiß es nicht."

"Sie sehen bas Bild nicht an, wie es wird und wachft, und wollen boch bie Runft lieben, Fraulein?"

"Ah, die Runft! Aber ich bin nicht neugierig, Herr Graf."

"Ich besto mehr, und wenn Sie est gestatten, geben wir zusammen zu herrn Nobert und an ben See."

Er legte einen eigenen, bitteren Ton auf die letten Worte, sie antwortete nur mit einer leichten Verneigung und ihrem feinsten Lächeln, blieb aber plöglich erglüshend und erschreckend stehen. Bon der andern Seite der Treppe stieg langsam, einen Diener hinter sich, der Mann aus dem weißen Hause die Stufen hinunter, auch Casar erkannte ihn gleich. In der Halle mußten sich Beide begegnen, und Melusine, die einen Ausbruch zwischen ihnen fürchtete, hatte rasch den Kopf von ihm abgewendet und war bis zu der Flügelthür vorges

schritten, die weit geöffnet in ben Garten führte - bier mußte er vorüber, bier tonnte fie einen Blick feines Auges erhaschen, ohne von Cafar belauscht zu werben, ber hinter ihr an einem Pfeiler ber Salle ftand. Bwifden bem Fremben und bem Grafen mard fein Wort gesprochen, nur ein kalter Gruß gewechselt auch fie schaute er nur flüchtig an, und boch tam ibr Dieser Blick unendlich ftrablend, beredt und leiden= Schaftlich zugleich vor. Da Cafar, die Stirn in Falten, feinen Plat nicht verließ und die Rudfehr bes Dieners au erwarten ichien, ber bem Befuch bas Geleit burch ben Garten gab, fo fonnte auch fie auf ihrer Stelle verweilen und wenigstens mit glübendem Ange und hochschlagendem Bergen ihrem Ritter folgen, bis die Rrummung bes Beged und bie Baume ihn ihren Bliden entzogen.

"Er war bei bem Grafen?" hörte sie barauf mit unterbrückter Heftigkeit Casar ben Diener fragen.

"Er ließ fich anmelden, aber ber herr Graf wies ihn zurud für heute wie für immer. Indeß find Briefe aus ber Stadt angekommen, und ber herr Graf will hinüber fahren, er verlangte schon nach Ihnen."

"Gut, ich will nur die Grafin fprechen und dann ju ihm eilen. Run fommen Gie, Fraulein Melufine."

Das Atelier bes Malers lag am Ausgang ber Salle. Es war ein weites, halbrundes Gemach mit

brei nach dem Garten hinausgehenden Fenstern, voll Licht und Kühle zugleich. Test strahlte die Morgenssonne hell durch die Scheiben des einen, vor den andern waren die blaßrothen Florvorhänge niedergelassen und umgaben Hildegard, die in dem einzigen hohen Lehnssessel des Zimmers saß, wie mit einer rosigen, von golsdenen Strahlen durchblisten Wolke. Sie durchblätterte ein Album von Aquarellstizzen und schien weder auf den Maler, der ihr gegenüber an seinem Bilde arbeistete, noch auf die Eintretenden besonders zu achten.

Robert Sternfeld - ober herr Robert, wie er im Schloffe bieß - ftand etwa in feinem fecheundzwan= zigsten Sahre, eine bobe, wohlgefällige Gestalt, in dem edlen Untlig einen ichwarmerifden und leibenichaft= Von feiner Kindheit an mar er ein lichen Bug. Schützling ber Rettberge gewesen; fein Bater batte auf bem Stammichloß ber Familie, bas Graf Procop vor der Trennung von seiner Gattin baufig bewohnte, bas Umt eines Raftellans verwaltet, ber Anabe gefiel mit seinem frühreifen Ernft, seiner Bescheidenheit und feinen Baben bem Grafen ebenfo febr, ale bie Frommigfeit und Pflichttreue bes Baters; er ließ ibn ergieben, er stattete ibn aus. Das Talent Robert's gur Beichnenkunft und Malerei zeigte und entwickelte fich schnell, freigebig wurden ibm die Mittel gewährt, es auszubilden. Da fonnte es nicht fehlen, daß der

beranwachsende Jungling mit einer Urt schwärmeri= icher Berehrung an bem Grafen und feinem Saufe bing. Ihm verdanfte er im Grunde Alles, mas er geworben, burch Dankbarkeit wie burch Sympathie fühlte er fich gefeffelt. Streng religios erzogen, war Robert von einer gewiffen ascetischen Frommigfeit burchdrungen, die ber fünftlerische Bug in ihm nur noch reiner und geiftiger gestaltete. Wenn ber Graf feiner boben Stellung und seinem herrischen Wefen gemäß die Belt und bas leben felbst lautern und zur Umkehr zwingen wollte, bachte Robert allein baran, in bem Reiche ber Runft diese ganterung zu vollziehen und bas ber Malerei verloren gegangene firchliche und religiöse Ibeal wieder herzustellen. Er vergaß leider, daß feine Rraft bagu nicht ausreichte, daß er ein Nachfahre war und von den alten Malern die Gestalten, Gemander und Symbole annehmen und im besten Falle feine eigenen Bedanken und Befühle unter fremden Formen verförvern mußte. Seine Unichauungen blieben eben zerfließende, formlose; wie die moderne Rirchlichfeit feine ureigene Form ber Kirche schaffen kann und von bem byzantinischen bald zum romanischen, bald zum gothischen Styl binüberirrt, so erstanden auch ihm für feine leibenden oder munderthuenden Erlofer und bei= ligen Frauen feine neuen, ewig iconen Urbilder. Alle

feine Bilber befagen tein volles, fondern nur gebrochenes Leben, außerlich, in ber Zeichnung, ber Composition und bem Kaltenwurf waren sie von Rafael abhangig, innerlich suchten fie bie Undacht und Beilig= feit Fiefole's mit bem geiftigen Ausbrud unferer Tage zu verschmelzen. Man fonnte fie glangend, talentvoll, felbst finnig nennen und boch burchaus unbefriedigt von ihnen geben. Diejenigen freilich, Die mit bem Grafen "bas materialistische Unwesen" in ber Malerei wie im geben verurtheilten, faben in Robert ben Erweder und Reformator ber Runft, er bewiest nach ihnen unwiderleglid, daß ein neuer Aufschwung ber religiofen Malerei möglich, baß felbst bie großen tatholischen Meister wenn nicht in ber Composition, so boch burch einen boberen spiritualistischen Ausbrud bes Seiligen au übertreffen feien. Golde Aussprüche übten ihren Einfluß auf Robert's empfangliches Gemuth, fie mach= ten ibn ftolg, verschloffen und befestigten ibn immer mehr in ber Ginseitigkeit seiner Richtung. Dazu fam, daß ihm fogar die Begner ben Rubm eines vollendeten Beidners gugefteben und manden feiner Gemalbe auch ben moblaelungenen bramatischen Effekt nach= rühmen mußten. Unwillfürlich gerieth er tief und tiefer in ben Abgrund ber Gelbstvergotterung - wenn nicht feiner Perfonlichkeit, benn er befaß ein ebles

Herz, doch seiner künstlerischen Meinungen und Grundssäte; seine Seele schien nur heiligkeit und Idealität zu athmen.

Gine Reise nach Italien, ein zweijahriger Aufent= balt in ber Ruinenstadt Rom hatten für andere Betrachtungen faum noch einen Raum in Robert's Bergen gelaffen. Den Grafen aber entgudte bies buftere und verschloffene Wefen seines Lieblings und befriedigte feine Eigenliebe mehr noch, als ber wachsende Rubm bes jungen Runftlers. Er hatte biefe Reime ber Frommigkeit in ibn gepflangt, die fich jest fo berrlich entwickelt hatten; Robert war fein Werf und murbe barum von ihm bei ber ftrengsten Ginhaltung ber Grenze, die fie von einander trennte, ftete ale gur Familie gehörig betrachtet. Co bezog ber Maler auch in diesem Sommer bie Bimmer bes Schloffes, in benen er vor feiner Romfahrt ichon fo oft geweilt. Allein es gab jest in diesem früher fo einsamen, ftillen und bei= nabe traurigem Schloffe zwei neue Erscheinungen, Die Robert gleich flammenden, ibm bisber noch unbefannten Gestirnen entgegen ichimmerten, Silbegard und Melufine.

Mithilbegard entsann er sich wohl ein und ein ander res Mal in der Kindheit gespielt, sie einen hügel hinan und hinab getragen, ihr Blumen gepflückt zu haben — aber mehr als dreizehn Jahre waren seitdem vergan-

gen, er jum Manne gereift, Silbegard in einer Ergiehungsanstalt zu einer vornehmen, fteifen Dame berangebildet worden. Bahrend er bann in Italien weilte, batte Die junge Grafin ihre erften Schritte in Die Befellichaft und die Welt gethan. Ghe fie perfonlich mit bem Maler wieder zusammentraf, lernte fie burch bie Reben ihres Baters feinen Charafter bochschäßen, ibre Phantafie ftattete ibren "alteften Jugendfreund" mit allen Gaben und Tugenden aus und erhob ibn gu einem zweiten Rafael. Gie fing an feine Bilber gu bewundern und fühlte fich bald burd eine gebeime, machtige Sympathie mit biefer Beiftedrichtung auf bad Innigste verbunden. In ihr fand barum Robert bei feiner Beimkehr eine Freundin, eine begeisterte Un= bangerin - Etwas von ber lieblichen Rebelgeftalt, bie ihm in glücklichen Stunden als 3beal einer beiligen Muse vorgeschwebt batte, wobei bann freilich ber gemeinen Birtlichfeit und bem irbifden Stoff man= des nachgesehen und Silbegard's faltes und unschönes Beficht burch einen leider unfichtbaren Nimbus edelfter Beiblichkeit gehoben werden mußte. Bon einer folden Glorie befaß Melufine Nichts, ihr leidenschaftliches, fpipes und boshaftes Befen, bas fie bem Maler gegen= über ihrer Meinung nach nicht zu verschleiern brauchte. und von dem fie um fo leichter zu einem Ausbruch bingeriffen wurde, je weniger fie in einem rein funft=

lerischen Streit Die Freiheit und Gigenart ihrer Bebanten beschräntte, fließ ibn ab, und es gab oft Tage, wo fie nach einer hitigen Debatte fich einander, fo viel fie fonnten, vermieden oder nur die gewöhnlichen Gruße der Söflichkeit wechselten. Bang aber fonnte fich Robert icon als Runftler dem verführerischen Gin= brud ihrer Unmuth und Schonbeit nicht entziehen, immer war er ber erfte, ber bas gelofte Berbaltniß wieber anzuknupfen suchte, ben ihr Stillschweigen unruhig und verdroffen ftimmte, und gleich bereit= willig gab Melufine seinen Bitten nad, bis nach einer Boche schöner Bertraulichkeit ein neuer Zwift fie trennte. Beder auf ihr Berg noch ihren Geist wirkte Robert bestimmend ein, ihr war er in ber Langweiligkeit bed Landlebens eine neue, unterhaltende Erscheinung, und fie war fo wenig eitel ober fo gang von ihren Bedanken, Cafar zu feffeln, eingenommen gewesen, daß fie auch feine Freundschaft für ein leichtes und gefälliges Spiel bielt.

Unbefangen trat sie darum auch jest in das Atelier, vielleicht noch ruhiger als sonst, da sie glaubte, daß Casar's eifersüchtiger Blick sie bewache, der aber sagte schon nach flüchtigem Gruß gegen den Maler zu Hilde gard: "Guten Morgen, meine schöne Cousine; ich wollte Dich um die Gunst bitten, Dein Ritter auf Deinem Spaziergange sein zu durfen, aber da fordert

mid ber Dheim auf, mit ihm nach ber Stadt gu fabren -"

"Und Du tommft, um Abichied zu nehmen? 3ch hoffe, Du bleibst nicht lange fern, Better Cafar."

"Nein. — herr Robert," und er wandte fich nun zu biefem, "wird mich bald wieder als Störer seiner Arbeitöftunden und einen unverbefferlichen Kritiker ans zuklagen haben."

Damit hatte er fich ber Staffelei genähert . .

Das Bild mar faft vollendet. Bon einem dunkeln Rubebette richtete fich die Tochter des Jairus an der Sand bes Beilands empor, in weißer florartiger Bemandung, die unten um die Knochel ber Ruge und mo fie ben Bufen und die Urme bes Maddens umichloß, burch einen breiten gold= und purpurgestickten Saum gehoben mar - eine jugendliche, liebliche Bestalt, Die Augen voll verklärten Glanzes emporschlagend, mit wallendem, lichtgoldenem Saar- der Beiland vor ihr im bunkelbraunen, nachflatternden Dantel, gu ernft, ju ftreng vielleicht in Saltung und Ausbruck, mit machtigen, aber - wie Melufine ftill bei fich bemertte - doch mehr welterschütternden, als welt= erlofenden Augen und in feiner Beiligkeit für fie mit einem unerflärlichen bamonischen Bufat, ftrablend wie Lucifer vor feinem Abfall und Sturg . . Das Schonfte bes Bildes waren die Gruppen ber jugendlich schönen Apostel — Petrus, Johannes und Jacobus — und ber im hintergrunde an dem halb emporgehobenen Borhange des Gemaches lauschenden, theils aufrecht stehenden, theils niedergesunkenen hausgenossen des Hauptmanns, der Dust, das heilige, die über dem Ganzen hinzuwehen schienen.

"Vortrefslich!" sagte darum auch Casar. "Wie ergreisend ist es Ihnen gelungen, Herr Robert, das Magische des Borgangs wiederzugeben."

Noch naber gebend, bemertte er erft die Eltern bes Madchens zu den Saupten bes Bette . .

Der römische Hauptmann, fräftig und friegerisch in jedem Zuge, hatte seine Hand über das Haupt der Tochter ausgestreckt, seine Blicke hingen verehrend, gläubig, mit katholischer Andacht an dem Erlöser, man sah, daß in diesem Augenblicke auch in ihm ein Bunzber, das Wunder der Bekehrung, vorgehe . seine Gattin dagegen, eine stolze, junonische, noch schöne Gestalt blickte mit dem strahlenden und doch starren Antlit einer Statue dem Allen zu, — blässer als die Tochter, auf deren Wangen das vom Heiland aussströmende Licht einen ersten rosigen Schimmer des wiederkehrenden Lebens warf, erschien auch sie von dem Geschehenen auf das Tiesste erschüttert, entsett, allein die Hoheit ihrer Seele nicht gebeugt, wie fragend hes

tete sich ihr Auge an den Retter: bist Du ein Gott ober ein Damon? . .

Unwillfürlich zeigte Graf Cafar mit erhobenem Finger auf diese Gestalt, daß nun auch die beiden Madchen, die herantraten, vielleicht mehr über seine Bewegung, als über das so oft betrachtete Vild erstaunt, auch so fragend, wie diese Mutter zum Erlöser, zu dem Maler aufblickten, der mit gerunzelter Stirn und leise bebenden Lippen an der Seite der Staffelei stand.

Er antwortete nicht, und das Schweigen dieser vier Personen vor dem Gemälde wurde immer ängstlicher, bis denn Casar sagte: "Sieh, Cousine Hildegard, da ist wieder die Ungläubige aus der Kreuzigung, die Du gestern so schön vertheidigt hast. Diesmal bin ich ganz auf Herrn Robert's Seite, diese Gestalt ist wie aus meiner Seele gegriffen, denn wo gehörte der Zweissel besser hin, als Angesicht in Angesicht dem Wunder gegenüber?"

Ehe noch die Grafin ober ber Künstler barauf erwiedern konnten, rief Melusine, von ihrem Gefühl übermannt oder in der Besorgniß, daß Casar bemerken werde, wie ähnlich die Römerin wieder ihr sabe, ihr, wie sie in der vergangenen Nacht auf den Stiegen vor ihm gestanden: "Bie wahr hat der Herr Graf dies gefunden! Ich fürchte nur eins; noch ist der Zweisel

auf herrn Robert's Bilbern gefesselt von ber Macht bes sinnlichen Eindrucks, des Bunderbaren, das er mit erlebt und gesehen, was würde, er verzeihe mir diese Bemerkung, was wird aber aus aller heiligkeit und Gottessurcht werden, wenn diese starre Römerin einst in Leidenschaft und bachantischem Berlangen erglüht?"

Shr Wort brachte eine lebhafte Bewegung hervor — Cafar lächelte, mit einem Blick strafenden Unwillens auf die Sprecherin wandte sich hildegard wieder zu dem Tisch zuruck, auf den sie aufstehend bas Album mit den italienischen Landschaften und Architekturstücken gelegt, und blätterte weiter darin —

Robert schritt hastig auf Melusine zu —

"Ich weiß," fagte er gepreßt, "daß der Zweifel in der Kunst wie im Glauben sein Gefährliches hat, aber ich hoffe, daß die Schönheit des Göttlichen, nach der ich trachte, mich sicher auf ihren Flügeln über die Verslockungen der irdischen dahintragen wird."

"Bie hier auf bem Bilbe schon," septe Melusine begütigend hinzu, "bie schönere Tochter bie schöne Mutter an Lieblichkeit wie in ber heiligung übertrifft."

"Bei herrn Robert kampfen die neuen Götter noch mit ben alten Olympiern, allein die Gewißheit ihres endlichen Sieges ist boch gegeben" — meinte Casar, und das Gespräch schien einen ruhigeren Berlauf neh-

men zu wollen, als ein Diener melbete, ber Graf fei zur Abfahrt bereit.

Darüber verließen Alle bis auf Robert bas Gemach. Bornig aufschreiend warf er ben Malerstock, ben er noch in ber hand hielt, zur Erbe, ruckte bie Staffelei beiseit . .

"Sie feben es, fie merten, in welchen Rampfen ich mich verzehre - und fie fpotten barüber, biefer bob= nische, gedenhafte Cafar, diese teuflische und bod unwi= berftebliche Melufine! Warum muß fie aus allen meinen Schöpfungen und Traumen als ber Begenfat deffen hervorschauen, was mir bis jest bie Bahrheit und Schönheit bebeutete? Warum gelingt es mir nicht, auch um bies Saupt eine Glorie zu breiten? Ift es boch fo lieblich, fo fcon, wenn auch nur im irbischen Begehren, im irdischen Ausbrud! Rann ich meine febenden Augen vor fo vielem Reig verschließen? Unab= laffig hab' ich nach bem Ibeal gestrebt und gerungen, und nun tritt es mir entgegen, unerwartet, unerfleht, aber wie fo gang anders, als ich es erwartete! In dem vollen Bewußtsein seines Lebens lacht es über die traurigen Schemen, Die ich Beilige genannt, graufam ger= reißt es meine Ceele wie meinen himmel, eine trun= fene, wild babinfturmende Bacchantin! Rette Dich zu ihr, fagt mir wohl bas Berg, die ruhig und erhoben über ben Bellen und Sturmen bes Dafeins au fdmeben icheint, ju ber erften Freundin - ach, Silbegarb, Bilbegard, mareft Du felber nur befeelt! Bas hilft bas Bebet zu ben Fugen einer marmornen Göttin, die und nie ibre Urme zur Erborung entgegenstreden fann, in beren Strenge und Beiligfeit nur wir felber erftarren! 3d burfte nach einem andern Bergen, nach ber Gluth ber Leibenschaft. Wie ift es nur zu mahr, bag einmal in bes Runftlers Seele und Gein ein Connenftrabl bes vollsten Bludd ober ein tieffter Schmerz fallen muffe - ich aber bin wie ein Schatten burch bas Leben gewandelt, nuchtern und freudlos. Wie bettelarm erscheine ich mir felber mit meinen nichtigen Erfolgen . . was ift benn mein? was hab' ich benn genoffen und ertragen? Die Erbe fließ ich von mir, und ber Simmel bleibt ber emporgehobenen Sand boch fo weit, fo unerreichbar weit! Faffen, festhalten, umarmen, genießen tann man zulett doch nur das Irdische; wie die Juno bes Irion gerfließt auch bas Ibeal als eine Wolfenerfceinung, die und einen Augenblick unermeflich reich machte und bafür auf immer betrog."

Ihm war's, als rauschten bie Zweige ber bicht vor seinen Fenstern stehenden Linden vernehmlich: "Bie Dich, armer Schwärmer, wie Dich!"

Unmuthig betrachtete er bann wieder fein Bilb -

bald die Tochter, bald die Mutter, den Kopf Melufinens . .

Silbegard ober Melufine? . Für welche von ihnen fprach benn fein Berg?

Zitterte seine Aufregung und der Sturm seiner Gefühle in ihnen nach, die jest in der Halle von dem Grasen Procop Abschied nahmen — Hildegard mit einem Kuß, Welusine mit der tiefsten und ehrfurchts= vollsten Verneigung — hatten sie eine Ahnung von seinen Leiden?

Ach Hildegard, ach Melusine!

## IV.

Sommernachmittag — leuchtend eine grüngoldige Fläche lag der See, leuchtend ein Gewölbe von reinstem Saphir wölbte sich der himmel darüber, beide siil, wellen= und wolkenlos — und doch leise wallend in großartigen Akkorben, in entzückender harmonie . . .

Wie fo fuß, wie fo lieblich in Ruhe wiegend, in ein Genießen gleichsam ohne Ende, in ein Glück ohne Furcht — diese sonnendurchleuchtete, duftausstrahlende Einsamkeit —

Ueber bas Baffer gleitet ein Nachen, Melufine fist

barin, langsam rubernd . . . zuweilen hebt ber Wind ihr weites grunes Kleid und läßt es leise babin über bie grunen Wogen flattern.

Den hügel, der hinter dem Schlosse zum Tannen= walde emporsteigt, reitet ein Paar hinan auf prächtigen Rossen, herr Robert und hildegard. Wie gut kleidet sie das langhinwallende, enganschließende, dunkle Reit= kleid, der kleine schwarze hut mit der stolzen Feder..

Run ist Melusine in der Mitte des Sees, die Reiter auf der Spige des Hügels — grüßend erhebt Melusine ihr weißes Tuch, Hildegard erkennt sie nun auch — und dann Robert . Grüßen und Winken hinüber, herüber, bis die oben in dem Grün des Walbes entschwinden, und so weit sie umherblickt, auf dem Wasser, an den Ufern, Melusine wieder allein ist mit dem Vogel, der im Aetherblau wie ein dunkler Punkt über ihr schwebt.

Wird sie drüben erwartet? Wird sie willsommen sein? Schlägt auch ihm das Herz so ungeduldig, so verlangend wie ihr? Verlangend nach ihren Blicken, ihren Worten? Welche Thorheit! Ein Mann, der sie einmal gesehen, der alter ist als Casar und Robert, lebensreicher, trauriger. was kann sie von ihm hoffen? Huldigung, Freundschaft, Liebe? Uch, wie so leicht weben und sticken Hoffnung und Phantasie und ein goldenes Gewebe aus zarteren Fäden, als die sind,

welche der fliehende Sommer in letten Sonnentagen noch spielend über die Landschaft haucht — und wenn sie zerreißen, wie bitter verklagen wir dann das Geschick, den Wechsel der Dinge und die Treulosigkeit des Herzend, wo wir nur unsere Sitelkeit und Sinbildung beschuldigen sollten.

Wenn man sie aber, die reizend und holdselig wie nie jest mit schnellerem Ruderschlag, hochglühend im Antlig und über den Nacken hin, den Kahn dem Ufer zutrieb, gefragt hätte: weißt Du, sestlich geschmückte und doch thörichte Jungfrau, wem Du entgegenfährst? Dem Glück! hätte sie geantwortet, wie kannst Du nur fragen, dem Glück, dem Alleinsein mit ihm!

Schon war sie auch gelandet, kettete ihr Fahrzeug fest und eilte durch die nur eingeklinkte Thur des eisernen Gitters, das hier die Besitzung umschloß, in den Garten des weißen Hauses, seinen Mantel trug sie über den Arm geschlagen.

Den alten Jodocus traf fie zuerst vor seinen Blumen= beeten.

"Sieh ba! Sieh ba!" lachte er vergnügt. "Ein ganz unerwarteter Besuch nach bem, was bas Fraulein gestern gesagt."

"Ja, herr Jodocus, mas ift feitbem auch Alles geschehen!"

"Und boch nichts Neues unter ber Sonne."

"Das kann ichon sein . . es ist eine alte Geschichte; gerade wie man Euch immer vor Gueren Rosen findet und ben Ritter Blaubart —"

"Bor seinen Budern, ba er keine Frau hat. Recht, er ift in ber rothen Stube."

"Und es darf mohl Niemand hinein?"

"Geht nur — Euch wird es den Ropf nicht foften."

Und sie flog schon dem Hause zu, die Stiege hinan. Als sie leise an die Thur pochte, fühlte sie, daß ihr Herz noch viel lauter klopfe, als ihr Vinger auf dem Holz. Niemand antwortete — sie lauschte — noch einen Schlag, da hatte er die Thur geöffnet:

"Fraulein Melufine!"

Vor bem Ton feiner Stimme ichien ihre Vefangenheit zu entfliehen und ihr Scherz und ihr bewußtes Befen wiederzukehren.

"Ich bringe meinem Ritter seinen Mantel und, wenn er sie annehmen will, meine Dienste bei seiner Hauseinrichtung."

"Co helfen Gie benn," meinte er lachelnd.

Im Zimmer standen die Bücherschränke schon aufgestellt, Bilder hingen an den Wänden — ihr Auge erkannte im Augenblick das kleine Portrait der Gräfin. So sich umschauend legte sie Tuch und Hut ab, sing dann an die Kissen des Sophas zurecht zu legen, die

schwarze Decke über den Tisch zu breiten, zwei alte etrudkische Basen abzustäuben . .

Schweigend sah er ihrem Treiben eine Weile zu. "Ich hatte Sie erwartet, Fräulein Melusine," sagte er dann.

"Seute?"

"Sente. Doch nicht als folch' freundliche Hausfee."

"Dho, herr Jodocus wird mich bei Ihnen als leichtsinnige, wetterwendische here verleumdet haben."

"Er fagte nur, baß Gie voll Zaubereien fteckten."

"Und Gie - ?"

"Ich muß es nach Allem, was ich von Ihnen kenne und schaue, bestätigen."

Sie lachte hell auf und stellte die Basen auf die beiden Consolen am Spiegel.

"Blumen aber muffen Sie hineinthun und Epheusranken um den Spiegel ziehen, sonst bleibt das Ganze kahl und kalt." Sie streifte leicht an ihn hin. "Zauber? Schade, daß er die nicht rührt, die doch zum Theil mein Geschick in Handen haben —"

"Die Rettbergs? Freilich, das ist ein hartes, eisernes Geschlecht. Sie beugen sich keinem Fleben ber Andern, keiner selbsteigenen Qual, bis sie ber Tod zersbricht. So hab' ich sie wenigstens kennen gelernt. Allein Ihr Schicksal —"

"Das ift eine furge Geschichte über bas alte Motiv: Ach, wir Armen!" Dabei ordnete fie die Bucher, die er ihr reichte, in einem ber Schrante und ftellte fie in Reihen. "Mir ift's trub und traurig ergangen, feit ich meine Eltern verloren, ich hab' viel Demuthigungen erfahren und weiß, was das große Bort "leben" foftet und bedeutet. Ich bin feit Jahren, fieben Jahren, an eine untergeordnete, lästige, aber boch leidlich befriedi= genbe Stellung gewöhnt, ich lebte - wenn nicht gludlich, wer mare bas ohne Reichthum? wenigstens unbefummert um bie Butunft im Schloß ber Freifrau von Beffenstein und im Sause bes Grafen. Gin Strabl von bem Glanze, ber fie umgiebt, fiel auch auf mich, ich fühlte mich nicht gang ausgeschloffen von der vor= nehmen Belt - bas ift wohl ein Sauch bes Bluds nach ben Entbehrungen, Die ich gelitten. Gie begreifen, baß es mich barum mit Sorge erfüllt, bies Sans vielleicht balb verlaffen zu muffen."

"Berlaffen? Barum?"

"Das gnädige Fräulein hilbegard wird sich mit ihrem Better dem Grafen Cafar vermählen."

"Wird? Ift bas fo gewiß?" fragte er schnell, baß fie aufhorchte, und bann sich mäßigenb: "Darum wird Sie das Fräulein, bent' ich, nicht von sich lassen; ich kenne freilich bas junge Mädchen nur wenig, gleicht sie ihrer Mutter?"

Er nahm bas Bild ber Grafin von ber Wand und hielt es Melufinen bin.

"Benig," sagte sie nach stummem Betrachten. "Die Mutter ift nicht edler, aber schöner und lieblicher, beinahe wie eine altbeutsche Mabonna."

Es war ihr, als verklärte sich sein Gesicht bei ihren Worten, als ginge ein sonniger Strahl darüber hin, seine Kälte aufthauend. "Ach, Fräulein!" rief er und faßte ihre beiden Hände. "Ach, Sie kannten sie nicht und schilbern sie boch so gut. Es gab nichts Heiligeres und Lieblicheres auf Erden, als Gräfin Leonore!"

"Und doch find brüben ihre Bilder verhängt, doppelt und breifach verhängt — und Niemand wagt ihren Namen auszusprechen, nicht einmal vor ihrer Tochter."

"Richt einmal vor ihrer Tochter!" wiederholte er bitter. "Die arme hilbegard, die Nichts von bem Gebachtniß einer solchen Mutter erfahren soll!"

"Sie kannten fie —" wagte Melufine einzuwenden. "Ich habe fie geliebt."

Erbebend ließ sie das Buch, das sie eben vom Boben aufgenommen, wieder aus der Hand fallen, ihr im Augenblick noch strahlendes Antlitz erblaßte — und boch sprach die Hossnung ihr vernehmlich im Herzen: er hat geliebt, er ist also nicht so kalt und unzugänglich, wie er sich giebt, er kann auch dich lieben! Horaz hatte fich von ihr abgewandt, fie merkte, daß er ihr die Thranen verbergen wollte, die an seinen Wimpern hingen.

"Bergebung," bat sie barum, "Bergebung! Unswissentlich berührte ich eine Wunde, eine noch blutende Wunde; zurnen Sie mir nicht, Herr Wildherz, — um mein Leben möchte ich Ihnen nicht die Trauer eines Augenblicks verursachen."

Sie war ihm ganz nahe getreten und legte, sie wußte selbst nicht, woher ihr der Muth kam, ihre Hand auf seine Schulter. —

"Wie könnten Sie mich betrüben, meine Freundin!" Nun waren sie dicht an einander . . ein Strom der Lust rieselte schauernd durch ihre Nerven, sie drückte die Hände an die Schläsen, an die Augen . . wie in Flammen stand Alles um sie her, glühend, leuchtend. — Als sie wieder das Gefühl ihres Selbsts gefunden, hatte sie ibre Seele auf immer an ihn verloren, fast

ohne ein Wort, fast ohne einen Blick der Liebe. Hand in Hand gingen sie in den Garten.

Es war fühler, buftiger geworden, eine Nachtigall sang dicht versteckt in ben Zweigen.

Bas irrte nun nicht Alles burch ihr Gespräch, Blumen und Balber, Menschen und Bucher. Aus der Ferne, von den Reisen, die er gemacht, kamen bann Beide wieder zu bem Rächstliegenden zuruck.

"Und Sie wollen nach bem Glanze und bem Gerausch so großer Städte mit unserer Einsamkeit vorlieb nehmen?" fragte fie.

"Schelten Sie mir die Einfamkeit nicht! In ihr allein genießen wir das Leben als ein still seiendes. Wir bemerken kaum seinen ruhigen, gleichmäßigen Berlauf, wir sind einmal der ewig rastlosen Bewegung entnommen und scheinbar wenigstens von der Pflicht befreit, täglich das Rad einer Maschine zu drehen, deren Bau wir weder, noch deren Zweck wir kennen. hier aber legt man an das Leben nicht den Maßstab eines Kunstwerks, es blüht auf und ab wie die Blumen, es rauscht und verrinnt wie die Welle, zwecklos vielleicht, spurlos gewiß."

"Das sind ja ernsthafte Gedanken, wie fie Graf Procop nicht trauriger und weltentsagender haben könnte — und boch . . "

"Doch verständigen wir uns nicht, meinen Sie." "Rein, nein!" wehrte sie ab.

"Bir find geborene Feinde," fuhr er indeffen fort. "Schon unsere Bater beseelte derselbe haß, und dann hat meine Entsagung mit ber Frommigkeit bes Grafen Nichts, gar Nichts gemein."

"Und Gie famen ihm tropbem fo nah."

"Ich liebe biefe Gegend, fie gemahnt mich an eine gludliche Jugend, und ich hoffe, daß große Schmerzen

hier am stillsten verbluten werden. Ueberdies rief mich bie Pflicht hierber."

"Die Pflicht?"

"Gin Versprechen, bas ich ber Grafin gegeben, über ihre Tochter zu wachen. In ihrer aufgeregten Ginbilbung abnte sie ein Unglud für fie und wünschte, baf ihr in dieser Noth ein Freund zur Seite stände."

Melusinens Stirn zog sich in brobende Falten zusammen. "Sie kennen also bas Fraulein?"

"Nein; ich habe sie nur in der Kindheit gesehen, aber sie ist mir heilig und theuer, als Leonorens Tochster, wie mein Augapfel."

"Ah!" stieß sie furz heraus. Auch sie war ibm theuer! Sein unbedachtes Wort hatte hilbegard in Melusine eine unversöhnliche Feindin geschaffen.

"Aber Sie, Melusine," sagte er weiter, "Sie sind seit Jahren in ihrer Nähe gewesen, wie erscheint sie Ihnen?"

Sie waren ben Sügel hinabwandelnd an bas Ufer bes Sees gekommen . . noch dunkelgruner erschien seine Färbung als gewöhnlich, hier und dort von einem purpurnen Schein der sinkenden Sonne überflogen, der wie ein breiter Streifen auf dem Wasser lag.

Melusine zeigte auf die stille, ruhige Flache. — "So ist Fraulein hilbegard, gleichmäßig, fühl, bei bem ersten Blick glaubt man bis tief in ihre Seele zu

schauen. Es ift eine Tauschung, kein Auge erreicht ihren letten Grund, wie kein Senkblei ben Boben bes Sees."

"Und Sie möchten nicht einmal hinabsteigen?"

"Das ift Bergmannsarbeit und gehört für bie Manner."

"Sie benken an ben jungen Grafen . . liebt ihn hilbegarb?"

Test konnte sie ihm nicht mehr gerad in die Augen sehen, sie riß die Spisen der Weidengebusche ab und sagte abgebrochen: "Lieben — ihn? Kaum; Graf Casar ift immer ein ritterlicher Herr.. Der Vater wünscht diese Verbindung — und dann .. Hilbegard ist dis jest ohne Leidenschaft — wer weiß, wie weit ihr Verstand ihr Herz beherrsschen wird. Man sagt ja auch," und nun hatte sie sich wieder gesaßt, "die klugen Ehen schlägen besser aus als die Ehen der Liebe."

Darüber ftodte benn bas Gefprach eine Beile fo famen fie in bas hand gurud.

Die heitere Stimmung, in ber fie zu ihm geeilt, er fie empfangen hatte, war von Beiden gewichen.

"Ach, Fraulein Melufine," fagte er, als fie fich zum Geben anschickte, "wie betrübt es mich Ihretwegen, baß ber Zufall gerade Sie in meine Bahn geführt. Ich habe hier eine traurige und gefährliche Botschaft auszurichten, ich fürchte, wie ich die Menschen drüben kenne, einen tragischen Ausgang. Und da müssen Sie nun mit all' Ihrer Fröhlichkeit und Ihrem Scherz in diese Irrungen hineingerissen werden . . ich brauche eine Freundin im Schloß . . "

"Und ba rechnen Sie auf mich?" erwiederte sie plöglich wieder lächelnd und setze, vor dem Spiegel stehend, so strahlend, als umleuchtete sie der hellste Sonnenschein, ihren Strohhut auf — und da, als er mit seiner Antwort zögerte, trat sie vor ihn hin, im Blick eine verzehrende Gluth, die Hand ihm entgegenshaltend: "Freundschaft, herr Wildherz!"

Wenn er geahnt, welche Leidenschaften sich jest im wilden Sturm in ihrem Herzen erhoben . . Liebe für ihn, haß gegen hildegard . . welche Gedanken, Listen und Ranke schon durch ihre unruhige Phantasie dahin-wirbelten!

So aber schlug er ein: "Es gilt — Freundschaft auf immer!" Er hatte ein kleines versiegeltes Packet aus einem Schranke genommen: "Ich bitte Sie nicht um allzu Schweres, Melusine; bitte Sie nur, biese Papiere in hilbegard's hand zu geben — heute noch, es sind Briefe ihrer Mutter!"

Als fie bann eine Viertelftunde fpater, ba fie feine Begleitung abgelehnt, um keinen Berbacht im Schloffe zu erweden, wieber allein in ihrem Nachen faß, bem

jenseitigen User zurudernd, triumphirte sie zwiesach — sie war seine Freundin, seine Bertraute; sie hielt — oder glaubte es doch in ihrer hand zu halten — das Geschick dieser stolzen und mächtigen Familie, dieser verhaßten hildegard. Wenn sie an das Gespräch mit Casar in der vergangenen Nacht dachte, mußte sie hell auflachen: fallen wollte er sie lassen — jest erhob sie drohend die hand, als wollte sie sagen: wehret euch nur selber!

Wie anders war sie nach dem weißen Hause hinzübergefahren, demüthig, sehnsüchtig, in geheimnisvoll austeimender Neigung, edler und reiner, als sie je gewesen und gefühlt, — und wie anders kehrte sie heim, ganz wieder die verschlagene, ehrgeizige, boshafte Melusine, an deren Herzen es nagte, daß sie niezdrig und arm geboren, an deren Herzen alle Qualen des Dienenmüssend, der Schmerz der Zurücksung und bes beleidigten Selbstgefühls, die Sorgen des Daseins und die Eifersucht nagten.

Noch war es im Schloffe still, die herrschaften nicht zurückgekehrt. Dennoch herrschte eine angstliche, ahnungsvolle Bewegung unter den Dienern. Die Briefe, die ein Courier aus der hauptstadt gebracht, das Erschrecken des alten Grafen, als er sie erbrach, die Gile, mit der er dann die Absahrt betrieben — Alles ließ sie aufeinplöhliches, bedeutsames Ereigniß schließen.

S. Grengel, Melufine.

Einer theilte dem Andern seine Bermuthungen und Befürchtungen mit, das war ein Zusammenstehen, ein Geflüster, ein Ausschauen, ob der wohlbekannte Wagen denn noch nicht durch den Hohlweg heranrolle. Zwei Weilen von dem Schlosse entfernt lag die nächste Eisenbahnstation unweit eines kleinen Dorfes, von dort legte die Lokomotive in weniger Zeit als einer Stunde den Weg nach der Hauptstadt zurück. Da der Graf den Wagen nicht nach dem Schlosse geschickt hatte, konnte man seine Wiederkunft noch an diesem Abend erwarten.

Gegen ihre Gewohnheit blieb Melusine theilnahm: lod bei der allgemeinen Aufregung. Ein kalted: "So!" ein noch kältered: "Bas foll denn Großes geschehen sein?" — damit wies sie alle Fragen und Vermuthun: gen ab, mit denen man sie bestürmte.

Als sie aber in den Salon hinabkam, die Gladthur öffnete, die Vorhänge der Fenster auszog, um den Tisch die Sessel zurecht rücke, nicht aus Sorglichkeit, sonz dern um ihre innere Unruhe durch äußerliche Bewesung loszuwerden, — als sie dann den Husschlag der ansprengenden Rosse auf den Steinen des Hoses verznahm, ein Deffnen und Schließen der Thüren, das Geräusch der Kommenden auf den Treppen, und still zu sich sagte: das ist Herr Robert und Fräulein Hildegard, und nun gilt es, den günstigen Augenblick des

Meinseins mit ihr zu benuten und seinen Auftrag auszurichten, — und als endlich Hilbegard selbst, noch im Reitkleid, glühend von dem heftigen Ritt und tiesster Erregung, die Thür aufriß und in den Saal mehr hineinstürzte als trat und ganz aus ihrer vornehmen Ruhe gerissen ihr die Hände entgegenstreckte und: "Ach, Melusine, liebste Melusine!" rief .. da hatte auch sie die Gewißheit eines Ereignisses, das zwar noch namenlos, aber von entscheidendem Einsluß auf die junge Gräsin gewesen sein mußte.

Bas war nur aus biefem Spazierritt geworben?

Hätte Melufine mit gleich hingebender und erwärmender Herzlichkeit die Gebieterin, die in diesem Augenzblick nur nach dem Herzen einer Freundin verlangte — da sie nie das einer Mutter gekannt, — um das ihrige darin auszuströmen, in ihre Arme geschlossen . wärees noch um ein Kleines lauschiger und dämmerungstiller unter den grünen Ranken und den sonnigbestrahlzten Blumenkronen auf dem Balkon gewesen . dann hätte wohl Hildegard ihr erröthendes Antlit an der Bruft der älteren Freundin verbergend, in Scham und Glück zugleich erbebend, so gesprochen:

Sa, sieh nur, Melusine, wie wunderlich Alles gekommen! wie goldene Früchte, die ohne unser Berbienst von den Göttern und in den Schoof geschüttet:
werden!

Bir ritten burch ben bichten, tiefgrünen Tannenwald. Niemand begegnete und, nur die Käfer summten
— ein einsamer Bogel wiegte sich zwitschernd auf dem
Zweig . Wir hatten schon Vieles gesprochen, hin und
her, ich weiß nicht, was er sagte, nicht mehr, was ich
ihm antwortete. Dann sprachen wir nur noch leise, im
halben Gestüfter, um die Ruhe umher nicht zu stören
oder aus Furcht vor unseren eigenen Worten, zuleht
schwiegen wir ganz. Nur seine Augen weilten auf den
meinen . und sie hatten einen Glanz, Melusine, einen
flammenden Glanz, wie Sonnenstrahlen, die durch den
Morgennebel feurig zucken, ich konnte ihn nicht länger
aushalten, ich mußte die meinen niederschlagen.

Am Ausgang bes Walbes, wo der Berg über dem See hängt und die Felswand jäh zu ihm niederstürzt, an der alten Kapellenruine hielten wir an und stiegen von den Pferden. Du kennst es, das melancholische, graue Gemäuer, Epheu umwuchert es und treibt seine Steine noch mehr aus den sich öffnenden Fugen. In der Nische, neben der gewölbten Eingangspforte, stand ehemals ein steinernes Muttergottesbild, das Christind auf dem Arm — aber der Gottesmutter ist der Kopf halb abgeschlagen, das Innere der kleinen Kirche zersstört, der Altar eingesunken: ein Steinhause, den freundlich Moos und Gras wie mit einer neuen und unverzgänglichen Altardecke umhüllen.

Davor faß ich nun auf einem umgefturzten, im boben Grafe liegenden Baumftamm, meine Blide irrten über ben Gee, nur um ben seinen nicht ju begegnen. Die erschraf ich, als er endlich unsere Pferde an einen Tannenast fest gebunden hatte und bicht neben mir ftand. Lange, lange ftarrten wir in die Leere, nach ben jenseitigen Bergen, bis er fagte: "Gin eigenes Gefühl ergreift mich immer vor folden Trummern bes alten Glaubend. Bas bedeutete biefes arme, verftum= melte Steinbild nicht einst allen, die wallfahrend hierberfamen, ihre Thranen und ihre Belubde, ihre Schmerzen und ihre Buge ju feinen Fugen niebergulegen! Es ift fo fcon, fich von einer Frau, einer himmli= ichen Jungfrau beschütt zu glauben, ihr feine geheimsten Bebanken gefteben, auf fie in ben Errungen bes Bergens und bes lebens als bie ewig fichere Begweiserin ber Tugend blicken zu konnen. Wie mischt fich ba Irbisches und Göttliches fo innig, ungertrennlich in einander!"

Und ich, Melusine, die ich Nichts von einem Mittler zwischen Gott und mir wissen will, weder von Seiligen noch von Priestern, die ich allein durch seine Gnade und meinen Glauben gerechtsertigt zu werden hoffe, diesseits wie jenseits, ich hörte ihm ohne Unmuth, ohne ihn zu unterbrechen, zu. Er sprach noch weiter, wie beruhigend dieses Bewußtsein, unter dem Schut der himmelokonigin zu stehen, von ihrem Auge wie

von bem einer Freundin bewacht und gehütet gu werben, auf ein von Zweifeln gequaltes, im Zwiefpalt feiner befferen und ichlimmeren Natur fich aufreibendes Berg wirken muffe; er fprach fo lebendig, fo bewegt, baß ich zu ahnen begann, in seinem Innern tobe ein folder Sturm, um feine Geele rangen bie Engel mit ben Damonen, und theilnehmend ihm erwiederte: "Ich glaube, Berr Robert, nicht ber Mann, ber Kunftler fpricht aus Ihnen. Dem wirb es immer ichoner und phantafievoller bunten, seine Sand im Gebet zu einer Madonna emporzuheben, in der er ein Ideal erblickt, als bemuthigen und gerfnirichten Ginnes zu Gott gu rufen: Herr, vergieb uns unf're Schuld! Leichter laßt fich mit ben Seiligen als mit ber ewigen Gerechtigkeit handeln und im Beifte mit dem Beift verfehren. Die follte eine arme, gewiß felbft von vielen Schmerzen und manchem Zweifel gerriffene Sterbliche Ihr Berg beilen konnen? Bedarf fie nicht wie wir Alle am jungften Tage Gottes Gnabe? Rein, herr Robert, fie wird und nicht ben Pfad ber Bahrheit zeigen, fein Engel, felbft muffen wir ibn finden in Schmerzen, felbft ibn geben in Entfagung."

Lache nicht über meinen Glaubendeifer, Melusine, benn er sagte darauf: "D hilbegard, was sind Sie kalt und hart und verständig! Ergreift Sie benn in

Ihrer unnahbaren Selbstgenügsamkeit kein irdisches Berlangen, kein menschlich bedürstiges Gefühl? Bebten Sie nie vor unermeßlicher Freude, zitterten Sie nie im bittersten Schmerz? Sehnte sich Ihre Seele niemals liebend einer andern entgegen?"

Um die Wahrheit zu sagen, hatte ich ihm in jenem Augenblick nur antworten können: Nein, Manches hat mich im Leben erfreut, Bieles geschmerzt, aber mein Wesen hat keins berührt — wenn er nicht heftig einige Schritte von mir gegangen und mühsam mit seiner Aufregung gekämpst hatte. Wie war er schön in seinem Schmerz! mit den dunklen Locken seines Haares, seinen hittenden und zugleich traurigen Blicken! Ganz leise nur wagte ich ihm zu sagen: "Was ist Ihnen, Herr Robert? That ich Ihnen weh?"

"Sie? Nicht boch, Hilbegard! In Ihrem Auge liegt ein himmel, aber ach! ein unzugänglicher, ein ewig ungetrübter, ber in gleicher Klarheit ruhig und still auf unsere Freuden wie Leiden herabschaut!" So sprechend trat er mir wieder näher. Mich aber schmerzte sein lettes Wort: "Nein, herr Robert," und meine Stimme zitterte — ob vor Unmuth oder vor dem lauten Schlage meines herzens, frage mich nicht! — "so bin ich nicht, gewiß nicht. Ich leide mit meinen Freunden, ich leide jest unter Ihrer Klage. Allein wie

vermag ich Ihnen zu helfen, besitze ich doch nicht einmal einen Anspruch auf Ihr Bertrauen!"

"Und Sie erlauben mir zu reben, Hilbegard? Sie wollen mich anhören, mild und gutig, wie jenes Bilb, wenn es eine Göttin ware, mich anhören wurde?"

Ud, Melufine, mas find wir nur fo bodmutbig auf einen Willen, ben wir frei nennen und ben jeder guft= aug nach feiner Seite treibt! Der meine mar ichon gefangen, ebe ich es mußte, langft gefangen von feinen Bliden, bem Ton feiner Stimme! "Ja" antwortete ich ihm nicht auf feine fede Frage, aber ich ließ ihn sprechen, ich wehrte ihn nicht ab, ich ließ ihn meine Sand ergreifen . . bente es nicht aus, meine Sand in ber seinen! Es ift etwas Gefährliches in dieser Berührung, wenn siedend Dein Blutstrom in ben bes Freundes zu ffürzen scheint. Und mas er nun rebete, oh, es war Verwirrung, Thorheit — und boch umftridte es mein Dbr, mein Berg! Er felber wird es nicht mehr wiffen, es klang wie eine wilbe, phantaftische Mufit - aber Mufit, Melufine, die wie ein Meer unend= lichen Wohllauts mich umrauschte, mich mir selbst in ihren harmonieen entrig, burch beren vollste wie füßeste Afforde das Gine tonte: ich liebe Dich!

"Ich liebe Dich!" Und schon im Zaubertreise Stand ich gebannt — war mir die Welt entslohn — "Ich liebe Dich!" Es war die alte Weise, Der seelenbindende, allmächt'ge Ton! Und um und Dammerungsfille, eine heilige Beihe . . und bann burch ben Balb, auf ichnaubendem Roß, er an meiner Seite, immer umrauscht von berselben Melodie, so kam ich in das Schloß, zu Dir! —

Vielleicht wurde hilbegard in dieser Beise zu schildern versucht haben, was sie empfand, was ihr
begegnet war und ihr Besen so unerwartet und wunderbar verändert hatte, allein es sehlte ihr eben das
Entgegenkommen Melusinens. Diese bemerkte wohl
die Aufregung der jungen Gräfin und ahnte, auch
ohne deren Geständniß, wenn nicht die wirkliche, doch
eine ähnliche Ursache ihrer Bewegung, aber sie war zu
ausschließlich mit sich und ihren Entwürsen beschäftigt,
um viel Acht darauf zu haben.

"Gnabiges Fraulein!" fagte fie barum mit ihrer flaren und biesmal für hilbegard's Ohr schneibenden Stimme . . .

Mit biefem Wort brach ber Zauberbann, ber bisher noch die Grafin umschloffen, fand fie fich wieder in ihrer Stellung, ihrer Burbe jurecht — fie trat auf ben Balton hinaus, Melufine folgte.

"Bas haben Sie, Fraulein?"

"Die gnädige Gräfin moge mir verzeihen, baß ich es übernommen habe, eine Botschaft an sie auszu= richten."

"Bon wem?" fragte Silbegard noch immer ger=

streut, mit Aug' und Seele noch in einer andern Umgebung weilend.

"Der neue Besitzer bes weißen Hauses, Herr Horaz Wildherz, gab mir diese Briefe für Sie."

"An mich?"

"Sie sind von Ihrer gnädigen Frau Mutter geschrieben."

"Meine Mutter! Geben Sie!" Dennoch klang aus diesem Ruse mehr Erschrecken als plötzliche, aufjauchzende Freude . .

Ihre Mutter! Wie gewaltsam wurden ihre Bebanten in ihrem Fluge aufgehalten und bann nach biesem Punkte geriffen. Bas wußte fie benn von ihrer Mutter? Nichts, als baß fie mit bem Bater, ben Silbegard hoch verehrte, im beständigen, nur durch sie verschulde= ten Unfrieden gelebt und fich endlich von ihm getrennt hatte. Sie war ein Kind gewesen, als die Mutter sie verließ, auf immer verlaffen tonnte. Diefe Papiere, Die fie krampfhaft in ber Sand umschloffen hielt, waren feit vierzehn Sahren bas einzige Beichen, bas ber Tochter von ihr geworden, sie hatte es fast verlernt, an bie Mutter zu benken. Und jest tam ihr bies Zeichenin einem Augenblick, wo ihre Geele auf ben Wogen ihr noch unbekannter Befühle, wie ein Sturmvogel auf ben fcon bober raufdenden Bellen, fdmebte. Bas bebeutete es ihr? Wird fie über ben Sturmen ju einem schöneren himmel der Liebe aufsliegen, wird sie in ihnen untergehen? Und dann wieder das süße Wort — Mutter! Welche Erinnerungen weckte es trot alledem nicht in ihr! Welche Vorstellungen beschwor es nicht heraus! War es denn so durchaus unmöglich, ihre Eltern je wieder vereint zu sehen, konnte sie selbst nicht vermitteln, versöhnen? Daß sie auch bisher nie daran gedacht, nie dem Grunde der Entzweiung näher nachgeforscht. Nur gegen den Vater hatte sie ihre Pflichten erfüllt, aber hatte denn die Mutter keinen Unspruch auf ihre Liebe, ihre Zärtlichkeit? Statt ihrer Tochter waren Fremde um sie, auf deren durch Geld erkauste Miethlingsdienste war sie angewiesen.

"Meine Mutter!" sagte sie noch einmal — schon gang mit bem tiefften Ausbruck bes Mitgefühls, ber Erschütterung.

"Herr Horaz Wildherz," erzählte Melusine, die Hilbegard's Ausruf wie eine halb an sie gerichtete Frage aufnahm, "hat die gnädige Gräsin Mutter in Rom gefannt; er kommt von dort, er ließ sich heut in der Frühe bei dem Herrn Grasen anmelden, aber er ward abgewiesen und wandte sich daher an mich, diese Papiere, wie er es der Gräsin versprochen hatte, in Ihre Hände gelangen zu lassen."

Also ber Bater wollte keine Berföhnung. Allein es verlette ihn vielleicht nur, baß ein Fremder sie anzu-

bieten kam, ben Bitten ber Tochter wurde er nicht widerstehen konnen — wie tief auch die Kluft zwischen den Eltern sein mochte, sollten vierzehn Jahre sie nicht geschlossen haben?

Diesen Gebankengang hilbegard's unterbrach bas Deffnen ber großen Flügelthur bes Saals -

Graf Procop trat ein, langsamen Schritted, hochsaufgerichtet, bas Gesicht voll schwermüthigen, gefaßten Ernstes. . Hildegard, die Briefe der Mutter in ihrem Busen verbergend, flog ihm entgegen, und noch unter der Herrschaft ihrer letten Eindrücke und Empfindungen sank sie — "Meine Mutter!" stammelnd an seine Brust.

Der Graf umschloß sie sest mit ben Armen und flüsterte ihr einige Worte zu, die Melusine nicht verstand — sie hörte nur den lauten Schrei ihrer Gebieterin und sah sie thränenüberströmt ihr Gesicht an der Schulter des Baters verbergen — hilfreich wollte ihr Melusine nahen, der Graf aber drückte sein Kind noch inniger an sich, seine hand auf ihr haupt legend . .

Nun traten die Diener des Schlosses, die Frauen Hilbegard's in den Saal, zuletzt Casar und Robert — Alle umstanden schweigend den Grasen — das Abenderoth flammte durch die Scheiben der Fenster, durch die geöffnete Balkonthür —

"Meine Kinder und Hausgenoffen," fagte Graf Procop langsam, feierlich, "meine vieltheure Gemahlin,

die Grafin Leonore Wessenstein von Rettberg, ist zu Rom in unserem heiligen lutherischen Glauben gestorsben, ungeirrt von papistischer Abgötterei. Betet für sie. Leicht sei ihrem Leibe die fremde Erde, ihrer Seele wird Gott gnädig sein!"

Wie nun Alle unwillfürlich, felbst Melusine, bie Hande falteten und die Augen niedersenkten, ein leises Gemurmel des Gebets durch den Saal weihevoll tonte, nur unterbrochen von dem Schluchzen hildegard's, klang von fern herüber aus einem Dorfe Abendglockengeläut und versank die Sonne hinter rothzglühenden Bolken, deren Wiederschein über den hauptern der Betenden an der Band entlang irrte.

## V.

An diesem Abend war an eine ruhige Vereinigung der kleinen Gesellschaft um den Theetisch nicht mehr zu denken — der Graf wollte mit seiner Tochter und seinem Neffen allein bleiben — kaum ersuhr Melusine, als sie den Saal mit den Andern verließ, von dem verstimmten und finsterblickenden Casar, daß der Advokat der Gräsin am Morgen des gestrigen Tages von Herrn Horaz Wildherz die Nachricht von dem vor beinahe zwei Monaten ersolgten Tode der Gräsin erhalten und

zugleich aus seinen Handen wohlversiegelt und in richtigster Form ausgestellt ihr Testament empfangen habe, und daß er selbst wenigstens zurücknehmen musse, was er im blinden Eifer gegen herrn Wildherz geäußert, dieser sei, wie sich aus den Dokumenten und Berzsicherungen des Abvokaten unwiderleglich ergabe, seine Berbindung mit der Gräsin einmal außer Acht gelassen, ein Mann von der ehrenhaftesten und uneigennütigsten Gesinnung, um dessen Freundschaft er sich, was auch der Oheim einwenden möge, eifrig bewerben werde.

Wohl sah Melusine, daß ihn ungeachtet dieser Bersscherungen ein geheimer Unmuth quale: darüber aber ließ er sie im Ungewissen, sei es nun, daß er ihr in der Hast nicht Alles zu sagen Gelegenheit sand, sei es, daß er ihr nicht ganz vertraute. Wie sie nun erfüllt von Allem, das an diesem Tage geschehen, nach ihrem Gemach hinausgehen wollte und schon in ihrem ersinderisichen Geiste die Fäden ineinander spielen ließ und zum dichten Gewebe gestaltete, begegnete ihr Robert: sie gingen einige Schritte bis zu seinem Zimmer zusammen durch die Halle.

"Ach, herr Robert," fing fie an, "bas war eine traurige Scene, bie und noch überdies um die Forts sehung unseres Gesprächs von heute morgen bringt. Das frankt mich am meiften. Schauen Sie mich nur

nicht so bitterbos an, als ware meine Neußerung eine schreckliche Gefühllosigkeit. Ich kannte bie gnabige Frau Grafin gar nicht und hörte fie kaum zweimal im Leben nennen."

"Mir war sie theuer. Sie steht wie ein lichtes Bilb in meinen frühesten Erinnerungen. Zuletzt fand ich sie in Italien wieder, in Florenz, in Rom. Ihre Milbe und Anmuth waren unbeschreiblich; ich barf sagen, sie liebte mich wie ihren Sohn."

"Traurig, sehr traurig muß Sie dann freilich ihr Tod fimmen. Aber, laßt es sausen, laßt es rollen das Rad der Welt, heute über Andere, morgen über uns, — wer hielte es benn auf!"

"Ich table Ihre Philosophie nicht, Fräulein, aber ich kann sie nicht theilen. Ich besitze biesen selbstge= wissen Egoismus nicht."

"Ift es benn gleich Egoismus, wenn ich mich gegen fremde Eindrucke, gegen Anderer Leid oder Freude ein wenig zu wehren suche und nicht über Mes, was geschieht oder nicht geschieht und mich nicht kummert, die Tiesbetrübte oder Hocherfreute spiele? Herr Robert sollte doch wissen, daß es in der Brust der armen Melusine eine hellanklingende Saite giebt — die Begeisterung für die Kunst!"

"Benn man Ihnen nur glauben konnte!" entgeg=

nete er mit halbem Scherz, "und nicht immer fürchten müßte, daß die Flammen Ihrer Begeisterung nur verbrennen, statt zu läutern."

"Das ist's; das irdische Feuer, das fich nun einmal nicht bei mir zum himmlischen verklären will — kommt dazu, daß Sie meine Aeußerung über Ihre Römerin verlest hat."

"Darin freilich, daß Sie meinten: ich könnte, ja ich mußte auf diesem Wege fortschreitend endlich eine Bacchantin malen, eine Entwürdigung der Beiblich= keit!"

Um ihren Mund spielte ein gefälliges und zugleich spöttisches Lächeln: "Haßt Herr Robert die Natur so?"

Und da er eben die Thur seines Zimmers neben dem Atelier öffnete, trat sie unbefangen weiter redend mit ihm ein:

"Nein, nein, Sie können die göttliche, in ursprünglicher Freiheit und Schönheit sich offenbarende Natur
nicht hassen! Nicht zu Gunsten eines akademischen Tugendideals verachten! Wenn wir noch das Haar
mit lustig flatternden Weinreben geschmückt, thyrsusschwingend um den Altar einer freudigen Gottheit
tanzten und jubelten, wäre das denn so schlimm?
Sind doch diese marmornen Götterbilder so heilig und
groß, sind doch diese Träume eines seligen Lebens so
school 3ch will zugeben, daß die Leidenschaft früher in Graflichfeit ausartete, aber fie mar boch furchtbar groß, ein Babnfinn, ben bie Gotter entzundeten jest verftedt fie fich furchtfam vor ben Augen ber Belt. Ber magte benn zu fein, mas er ift? Ber ichlange nicht taufend Berhüllungen um fein eigentliches Gelbft? Und da follten wir in unseren befferen Augenblicken ungeirrt von Borurtheilen und Schmabungen, Die beine feusche, nachte Schonbeit boch nicht befleden tonnen, nicht zu bir eilen, allheilige und alliebende Ratur? Burud tonnen wir freilich nicht in bas golbene Beit= alter, in bas gludliche Arfabien. Ach, wir werben nie in feliger Bereinigung, alle Gefchlechter und alle Lebendalter von gemeinsamer Liebe umschlungen, laufdend zu ben Fußen ber Beifen, der Selben und ber Ganger figen, nie wird die Liebe mehr frei, nie die Arbeit nur ein Benug und feine Pflicht, nie werden Armuth und Reichthum mehr unverftandene Namen fein - aber festhalten follten wir dies Ideal als bas theuerste Befitthum unferes Bergens, ben Glauben, bag es außerhalb der Welt des Schnörkels und der Formen, in der wir fteben, außerhalb bes driftlichen Simmels noch eine ichonere Wirklichkeit giebt, ohne Tugend wie ohne Sunbe - bie Natur!"

Stürmisch hatte er ihre Sande ergriffen und prefite fie wieder und immer wieder an seine Lippen.

Sie hatte in ihrem Gifer gang vergeffen, daß fie R. Grengel, Melufine.

mit ihm allein war, daß in das dunkle Gemach nur der Schimmer des Mondes durch die draußen dicht vor dem Fenster im Abendwind rauschenden Bäume seinen blassen Schein warf. Erst als sie schwieg und sein Ruß auf ihren Fingern brannte, schien sie die Seltsamkeit und vielleicht das Gefährliche dieses Zusammenseins zu empfinden. Sie entzog ihm ihre Hand, sie tastete nach der Lampe auf dem Tisch. Schweigend half er ihr suchen, — einige Augenblicke nachber, in benen er nur einmal leise ihren nackten Arm streifte, von dem sich der Spigenärmel verschoben, war es hell in dem sillen, lauschigen und duftigen Gemach.

Doch wollte fie fich nicht niederseten . . "ich gehe lieber, wenn ich streite," meinte sie. Der Teppich, ber trot bes Sommers ben Fußboben noch bedeckte, dampfte bas Geräusch ihrer Schritte, wie sie jest neben einander auf= und niederschritten.

Welche Empfindungen auch Beide und Robert zumeist bewegen mochten, die Kunst, von der sie sprachen, die Schönheit, deren Zauber und Geheimniß sie in Worte zu fassen und zu erklären sich mühten, woben darüber einen glänzenden und zugleich schüßenden Schleier. Nicht an sie richtete sich seine Verherrlichung der Schönheit, sondern an das Ideal, ihre begeisterte Neigung galt der Kunst, nicht dem Künstler — oder es konnte doch Beiden so erscheinen.

Denn ber Zwiespalt in Robert's Bruft war nicht gelöft; wenn er geglaubt, in Silbegard's Liebe fluchtenb Melufine auf immer zu vergeffen und von fich zu ban= nen, wie wenig batte er ba fein eigenes Berg erfannt. Sobald fie fich ibm wieder gezeigt, batte fie auch ibre Macht über seine Phantafie wieder gewonnen. wollte fie vermeiben, flieben - und war boch unlos: lich an fie gefeffelt. Bas batte er nicht barum gege= ben, baß fie nicht bies Gefprach begonnen, nicht mit ihm gekommen ware . . und zugleich fagte ihm boch eine gebeime Stimme: "wie buntel und traurig wird es um bich fein, welche Leere wirft bu empfinden, wenn Dann fuhr es ihm wohl burch ben fie bich verläßt!" Sinn, fie verwegen und unweiblich ju finden und aus ihren Schwächen einen Schild zu bilben, ber ihn vor dem Reig ihrer Schonheit bewahre, - allein fie mar beute gemeffener und rubiger als je; fam es ibm au, ihre Bemerfungen über bie Runft nach ben Bunfchen feiner erhitten Ginbildung audzulegen? Satte fie nicht oft in bem gestickten Geffel bort am Fenfter gefeffen und feine Beidnungen burchblattert? fonnte er ihr nur heute gerade ihre harmlofe Bertraulichkeit zum Vorwurf beuten? Nicht in ihr, in ihm allein lag ber Grund, ber bied Busammensein fo gefahr= lich machte, ber es nach feinem Geftandnig ju Silbegard ale eine hafliche Treulosigkeit erscheinen ließ;

nicht sie, er mußte sein Herz bezwingen und seine Zunge im Zaum halten. Darum war er so einsilbig und hatte keine Antworten auf ihre Fragen, keine Erwiesberung auf ihre Behauptungen. Melusine dachte gar nicht an ihn, sie setzte ihre Meinungen aus einander, sie war erregt, leidenschaftlich, aber nur für ihren Zweck, und vielleicht erhöhte dies Vergessen und Zurücksehen seiner Persönlichkeit noch seine unbehagliche und gesbrückte Stimmung.

Bulett bemerkte sie benn auch sein Verstummen und lachte: "Die Vilder an den Wänden und draußen die Lindenbäume haben mir besser zugehört wie Sie, Herr Nobert; denen habe ich gepredigt von der Besteiung der Kunst aus den Fesseln des kirchlichen Symbols, die Rücksehr zur Natur und zur Geschichte. Sie — ja, wer doch wüßte, wo Sie inzwischen waren, noch mit der Mutter in einer römischen Kirche oder auf dem Spazierritt im Tannenwald mit der Tochter!"

"Sie spotten über mich, Fraulein Melufine — und mit Recht. Ich muß Ihnen wie ein Thor erscheinen, ber bas Nächste vergißt und bem Fernsten nachjagt —"

"Nun, wenn er nur hoffen darf, es zu erreichen! - Auf gut Glud, herr Robert!"

Schon hatte fie ben Thurgriff in ber hand, als ein leises Geräusch vor bem offenen Fenster fie festhielt — Robert erbleichte, sie aber verbarg sich rasch gefaßt

hinter dem schweren, dunksen Vorhang, der die Thur bedeckte — kein Laut . . Robert war an das Fenster geeilt, er schien nur durch Zeichen mit der vor demsselben stehenden Person zu sprechen, jest rauschte Etwas fallend in das Zimmer hinein, hörte sie deutlich vom Garten herauf Hildegard's Stimme, ein süßes, durch das Säuseln der Blätter silberhell klingendes: "Gute Nacht, mein Freund!" Sie kauerte sich tiefer hinter dem Vorhang zusammen, — nach einer Weile schloß Robert das Fenster und nahm eine volle weiße Rose vom Boden aus: da erst trat Melusine aus ihrem Versstet hervor.

"Noch einmal — gut Glück, herr Robert!" fagte fie.

"Melufine, mas mußten Gie vernehmen!"

"Richts Gefährliches. Daß die Grafin Sie liebt? Sat nicht mehr als ein berühmter Kunstler eine hoch= adelige Frau heimgeführt?"

"Und vergeffen Sie gang, wie tief ich ihrem Bater verschuldet bin, welche Pflichten ber Dankbarkeit, bes Gehorsams ich gegen ihn habe?"

Sie sah ihn groß an, dann schüttelte sie den Kopf: "Herr Robert, Sie spielen hoch."

"Id weiß es."

"Und was schlimmer ift, falsch. Gie lieben hildes gard nicht!"

Nun fuhr er zurud, als zische ihm eine Schlange entgegen, und streckte seine Hande gegen sie aus, wie um sie von sich abzuwehren. Sie aber trat ihm immer naher . .

"Bahrhaftig, es war nicht meine Bahl, Mitwifferin dieses Geheimnisses zu werden! Als die Grafin von ihrer Spaziersahrt aufgeregt zu mir in den Saal kam, hätte ich leicht ein Geständniß von ihr erhalten ich wollte es nicht, nun weiß ich doch darum."

"Und Sie werden es verschweigen?"

"Ich werde."

"Und ich liebe hilbegard, was Gie auch fagen mogen," brach er aus.

Sie zuckte die Schulter: "Wenn ich ein Mann ware und Herrn Robert rathen durfte, wurde ich ihm sagen: Sieh, Freund, Du hast Dir schon trot Deiner Jugend einen schönen Ruhm erworben, Du hast Talent, Muth, Begeisterung — setze sie nicht auf eine unglückliche Karte! Bebenke, daß Du Hilbegard nicht immer, vielleicht nicht einmal jetzt liebst, daß Dein künstlerisches Auge nie ganz die Mängel ihrer Aeußer-lichkeit übersehen kann, bedenke auch, daß Dein Herz von der Pflicht, die Du dem Bater schuldest, und der Neigung, die Dich die Tochter gewinnen heißt, in nie endenden Kämpsen zerrissen werden wird — darum, wenn Dir Dein Ruhm und Deine Kunst lieb ist, sliehe

dies Schloß. Da hast Du einen großen Seelenschmerz durchzuleiden, zu ertragen, ber ja Etwas bedeuten soll in der Entwickelung des Genius! So spräche ein Freund zu Ihnen, herr Robert!"

"Das Schloß verlaffen — was forbern Sie, Melufine!"

"Nichts, was Sie nicht selbst im Innersten Ihres Herzens als bas Beste für Ihre Zukunft empfänden."

Seiner Aufregung gegenüber machte ihre Ruhe doch einen wunderbaren Eindruck. Und sie war nicht ganz falsch, nicht ganz verstellt. Wenn sie ihn von Hilbegard losreißen wollte, um die Feindin zu demüttigen, mischte sich zugleich in dies Gefühl des Hasses die Sorge für den Maler, sie fürchtete in Wahrheit für ihn, wenn er aus einer augenblicklichen Wallung ein sein ganzes Leben beherrschendes Verhängniß sich schuf. Was ihr kaltes Wort: dies Schloß zu verlassen — für ihn bedeutete, daß es ihm nicht nur gebot, Hilbegard, sondern auch sie zu sliehen, deren Gegenwart gerade jest eine berauschende Wirkung auf ihn ausübte, wußte sie nicht.

Vor wenig Stunden hatte nicht sein Mund, auch sein Herz eine andere Liebe bekannt — war das Alles vergessen, ausgelöscht, wie nie da gewesen?

Belche Macht gefällt sich nur darin, ihr boshaftes und phantastisches Spiel mit unsern Entschlüssen zu

treiben, unsere Leidenschaft zu entflammen, wo fie erlöschen, unsere Bernunft schweigen zu laffen, wo fie reden sollte?

Die Narren welcher Gottheit find wir benn nur?

Da war es nun ein Zufall, daß sie den Arm ein wenig erhob und die Spange, die sie darum trug, losssprang und auf den Teppich des Bodens rollte, bis zu seinen Füßen. Er gab ihr das Geschmeide zurück, und während sie es wieder um den Arm befestigte, schimmerte ihm die Gemme, die das Schloß bedeckte, deutslich entgegen — es war der berühmte Kopf der Meduse.

Und wie sie dann sagte: "Guten Abend, Herr Mobert!" und gehen wollte, fragte er zurud: "Und Sie bleiben dabei — ich soll das Schloß verlassen?"

"Es lebe die Freiheit, es lebe die Runst!" "Und Sie, Melusine, und Sie?"

Sie verstand ihn nicht: "Ich? Was ist's mit mir? Glauben Sie, wenn ich fühlte, daß ich eine große Malerin oder besser eine große Schauspielerin ware, ich wurde hier still sigen, wo die Welt meine Bühne sein mußte?"

"Und feine Liebe hielte Gie gurud?"

"Keine, wenn es Reichthum gilt und Macht und Ruhm!"

"Ich aber, o mein Gott!" und er hielt ihr flebend

die Hande entgegen, "ich kann Sie nicht laffen, verfloßen Sie mich nicht!"

Kein Wort erwiederte sie darauf — er hörte nur den Vorhang rauschen, die Thür hinter ihr zuschlagen, aber der Blick, den sie ihm in dem flüchtigsten aller Momente, der zwischen seinem letten Laut und ihrem Entschwinden lag, noch zugeworfen, brannte wie eine Flamme in seiner Seele fort. —

Inzwischen saß hilbegard Nichts ahnend in ihrem Bimmer über die Papiere gebeugt, die ihr Melusine als aus ihrer Mutter hand kommend gegeben hatte.

Im langen Gespräch mit ihrem Bater hatte sie wohl bemerkt, daß es sein Bunsch wäre, sie mit Cäsar zu vermählen, aber sie fürchtete darum keine Gesahr für ihre noch so junge Liebe zu Robert. Diese erste Auswallung, dies Erwachen ihres Herzens machte sie so glücklich, so entschlossen zugleich, daß sie in diesen Augenblicken sich zum Kampf mit jedem Geschick bereit und gestählt fühlte — und dann schien es ihr auch, als ob die Einsilbigkeit und Verschlossenheit Casar's sie wenigstens vor seiner Bewerdung sichere und er nicht daran dächte, in ihr mehr als eine Verwandte zu erblicken. Als sie dann im weiteren Verlauf der Unterredung ersuhr, daß die Mutter neben ihr nur noch Einen in ihrem Testament reich bedacht habe, und daß dieser

Gine eben ihr Jugendgespiele, Robert Sternseld, sei, daß der Bater nicht beabsichtige, diese Bestimmung der Berstorbenen zu hindern oder anzugreisen, so heftig auch Casar gegen die "schrankenlose" Freigebigkeit, ja durch Nichts gerechtsertigte "Berschleuderung" des Bermögens eiserte: gautelte ihr die Zufunft in den reizendsten Bilbern vorüber, in einem ewigen, ungestörten Liebesglück— in solch' erhöhter und getragener Stimmung hatte sie den Bater verlassen, dem Freunde die weiße Rose als stummberedtes Zeichen ihrer Seele zugeworfen . .

So saß sie jest bei dem milden und duftigen Schimmer der Lampe in dem Briese der Mutter lesend, der zuvberst auf den Papieren lag — das Nebrige, hatte sie bei dem Durchblättern gefunden, war eine Art Tagebuch. Dreimal hatte sie die Schriftzüge der Mutter an ihre Lippen, an ihr Herz gedrückt. "Meine Tochter, meine immerdar vieltheure, einzige Tochter!" las sie leise.

Wie eine ganz eigene, nie vernommene Melodie klang es um sie her, als schwebe wirklich in geisterhafter Nähe Etwas von ihrer Mutter — sollte sie es nun den Hauch ihrer Seele oder das leise Wandeln ihres Schattens nennen — an ihr vorüber.

"Meine Tochter, meine einzige Tochter," ichrieb ihr Leonore, "aus bem iconsten und traurigsten Garten ber Erbe, in ber Billa d'Efte, vor mir gebrochene

Caulenknäufe und über mir Nachtigallengesang, fagen Dir biefe Worte, bag ich Dich liebe. In bem einen Laut ift Alles enthalten, mas ein brechendes Mutter= berg Dir verfünden tonnte - meine Seele athmet barin. Und Du mirft fie versteben, mir nachempfinden, baß ich meiner Tochter feine Spruche eingebildeter Beisbeit und angelernter Tugend, bag ich ihr nur meine Liebe über bie Berge, die und trennen, binuber= fenden kann. Deutlicher nicht als eine Nebelerscheinung wird mein Bild in Deinem Gedachtniß fteben, und es ift aut, daß es wie eine folde Erscheinung ichmerglos und allmählich gang zerfließt. Der Plat in Deinem Bergen, ber mir vielleicht gebührte, ift leer; wie febr Dich Dein Vater auch liebt, gang fann er ihn nie erfüllen. Urmes Rind! Und felbft biefe Blatter werben Dir nur in ausgeblaßten Bugen von ben Leiben eines Beibes ergablen, ohne Dir eine Mutter zu fchenken. Aber ach! ichon biefer Rame mag Dir verhaßt fein, schlimmer vielleicht noch, gleichgültig und verachtet. Man hat Dich erzogen, daß Du meiner nicht bedarfft, baß Du mit bem ftolgen Bewußtsein Deiner Unnahbar= feit, gerade wie Dein Bater, auf mich berabfiehft.

"D hilbegard! wahre Dich vor bem heiligensichein! Ich fühle, dies ift ber lette Tag, wo ich im Schatten tausendjähriger Pinien am Marmorbassin das fühlende Rauschen bes Springbrunnens und ben

golden bligenden Sonnenstrahl genieße - fonnte ber Sauch und Duft biefes Simmels über meine Borte weben und Dein Berg mit ber Ahnung einer gludlicheren Natur durchschauern; nein, das Leben ift nicht ein bufteres Gefpenft, es ift eine in allem Schmerg fauft lachelnde Göttin! Unders lautet die Bucht und die Lehre Deines Baters, bem ich Dich laffen mußte. Table mich nicht barum, mein Rind, benn nie fabest Du nun die Thranen Deiner Mutter, mußtest nie bie schwere Babl amischen Deinen Eltern treffen - Du bift erwachsen in ber Liebe und in ber Befinnung Deines Baters. Du wirst seinen Stolz, seine Ausschließlichkeit, feinen unbeugfamen Willen geerbt haben, nie wird viel= leicht Deine Stirn von phantastischen Gebanken und Neigungen getrübt werden - Du bift sein Gbenbild, und Gott fegne Dich! Richt Allen gaben Alles die Götter, Deinem Bater verweigerten fie die Froblichkeit bes Bergend, ben Aufschwung ber Seele. Rur gerbrechen konnte in feiner Sand bas Schonfte und Lieblichfte, wie viel mehr erft bas Schwächste auf Erben. Deiner Mutter Berg. Ich verklage ihn nicht bei Dir, benn es gab Stunden, wo er mich liebte und werth hielt, aber eben seine Liebe war mein Berberben. Du wirst lesen, wie ich mit bem finsteren Beifte, ber ibn beberricht, gerungen, wie ich ihm zulett erlag . . Traurige Geschichten, Die vielleicht am besten in ihrer Bergeffenheit blieben, wie mein Bild unter dem Schleier, aber es drängt mich, vor Dir gerechtfertigt dazustehen, Silbegard, Dir ein Beispiel zu sein, nicht allzuhastig dem Dich hinzugeben, was Dir als Liebe erscheint. Liebe, die beglücken soll, ist keine lodernde Flamme, nur suße Zärtlichkeit, ein still Genügen an der Brust bes Freundes; glaub' mir und dem alten Spruch:

Berfent' Dein Berg in teiner Neigung Sturz, Es glübet lange — und bie Liebe furg!

"Ad, mein Kind, baß wir einander nicht die Pfade bes Lebens leiten tonnen! Daß Alles, mas Erfahrung und Weisheit uns fagen, nur wie jene Blatter find, bie ber erfte Berbstwind von den Baumen über die Bege bes Waldes ftreut, fie hindern unsere Schritte nicht, im Gegentheil wir erfreuen und, wenn fie unter unserem Fuße raufden und rafdeln. Ja wir felber, wenn wir noch einmal unser Leben zu leben vermöchten, wurden nur bie alten Irrungen vermeidend in neue und gefährlichere fturgen; in eine Belt bes Scheins gebannt, was können wir anders faffen, als Täuschungen? Gine loft nur die andere vor unseren Augen, wie im Bergen ab; bied Spiel nennen wir Dafein, und jener Gott, ber es betrachten foll, ift er nicht vielleicht ein Damon, ber fich unseres Elends freut? Darum Silbegard, fieh Alles an: vorübergebend, von den Wellen eines ewigen Stromes getragen, Du weißt nicht, woher noch wohin.

Freilich ist die Welt eine Blüthe, aber ergieb Dich d'rein, wenn sie Dir zur bitteren Frucht reift. Co lange Du glücklich bist, werden Dir diese Blätter vershaßt sein, bist Du unglücklich, wirst Du zu ihnen flüchten. Dann wird auch mein Geist um Dich walten und der Freund in Deiner Nähe weilen, dem ich Dein Geschick am liebsten in die Hand gelegt. Dies aber steht in der Gewalt einer höheren Macht; ihr will ich nicht vorgreisen. Mir ist's, als sabe ich Dich doch noch an dem einzigen Herzen Schuß suchen, das ich treu im Wechsel der Dinge ersunden.

"Und nun nimm noch einmal Gruß und Auß, meine hildegard, mein einziges Kind; für bieffeits wie für jenseits; meine Liebe segnet Dich heute und immer!"

Als hilbegard diefen Brief gelesen, stand fie schmerzbewegt, in ihrem heiligsten Gefühl verlett auf.

Die Betrachtungen und Worte ihrer Mutter widersstritten zu sehr den Lehren, die sie empfangen, den Erswartungen, mit denen sie das Schreiben geöffnet. Sie hatte geglaubt, daß eine so lange Trennung von ihrem Gemahl und ihrer Tochter das Herz Leonorens wie in Wehmuth und Thränen aufgelöst, sie hatte sich das Bild einer unglücklichen Mutter in den rührendsten Zügen ausgemalt und auf eine letzte Vitte um Versöhsnung für den Vater gehofft. Statt dessen beharrte

Leonore in ihrer "ungläubigen Weltlichkeit," noch im Angesicht bes Todes bachte fie nur an bas Irbifche. Alles, was fie erlitten, fchien fie wie etwas Unvermeib= liches, nicht als ihre Schuld anzusehen und keine Tröftung ber Religion zu bedürfen, fein Gefühl ber Rene zu empfinden. Ja wohl war hilbegard anders erzo= gen worben, ihr Blid hatte fich immer nach oben gerichtet, fie verstand nicht, mas bie Mutter von bem Bater getrennt. Das Bilb, bas aus biesen Zeilen vor ibr aufftieg, mar bas einer vornehmen, phantaftifden Beltdame, die jede Innerlichkeit und Erkenntniß floh und aus Benuß in Benuß fich fturate. Erft ba, bei biefer Entbedung, fühlte Silbegard, baf fie ihre Mutter verloren. Nichts war ihrer Ruhe und verständigen Besonnenheit so verhaßt, ale bies Schwelgen in Ginbilbungen; nie kann eine Frau, fagte fie mit ihrem Bater, ben festumschriebenen Rreis ihres Wirkens und ibrer Pflichten verlaffen, obne in Gunde zu fallen. Ihr Berg erglühte für die Schönheit und die Poefie, aber fie fab Beide nur im Reich der Gitte; daß eine Seele nach einer höheren Freiheit trachten und bem Gott in ber eigenen Bruft ben Ruf vor ber Belt opfern tonne, begriff fie mohl, aber fie tabelte Alle, die folden Schritt magten. Und nun gar, welchen Tabel iprach bie Mutter über ben Bater aus, ben fie immer für bas 3beal eines Mannes gehalten! War nicht

jeder Zug an ihm würdig, ernst, maßvoll? Mit welscher Liebe blickte sie zu ihm auf, wie beglückte es sie, die Eigenschaften, die sie in ihm bewunderte, in allem Großen und Hohen wiederzusinden! Wenn er mit der Mutter nicht zufrieden gelebt, trug sie allein die Schuld dieses Zerwürfnisses; ohne Glauben, ohne inneren Halt, den Citelkeiten nachjagend, hatte sie in der Zerstreutheit ihrer Neigung ein ernstes und tieses Gemüth nicht dauernd zu sessellen gewußt; anklagend nannte sie nun diese Stimmung auf das Ewige den "finsteren Geist" ihres Gatten . .

Bildegard weinte. Das also enthielten diese lofen Blatter, die fie mit Ruffen bededt: die Anklage ihres Baters, eine lange, unglückfelige Chegeschichte. befaß nicht mehr die Kraft, weiter zu lesen, es ward ihr unheimlich vor diefen Enthullungen. Die Mutter hatten fie ihr ichon geraubt, vielleicht entriffen fie ihr noch ben Bater, fie wollte ein Ende mit ihnen und ihrer Aufregung machen. Und als dann ihr Auge noch einmal flüchtig die letten Worte überflog, wo Leonore fie bem Schut eines Fremden anvertraute, fie gleichsam aufforderte, bei ihm Silfe gegen ihren Bater au suchen, bebten Silbegard's Lippen vor Born, in bem angeborenen Stolz bes Gbelfrauleins. 3br Bater hatte über ben Tob ber Mutter Thranen eines tiefen Schmerzes vergoffen, mabrend biefe in unverföhnlicher Besinnung noch über bas Grab ihre Feindseligkeit forts sehte und auch die Tochter gern in den unseligen Zwiesspalt des Hauses hinabgerissen hätte. Hildegard aber wollte einigen, versöhnen . . sie band die Papiere wiesder zusammen, sie rief nach Melusine.

Als diese eintrat, sagte fie kalt und ftreng zu ihr: "Fraulein, geben Sie diese Papiere ihrem Eigenthusmer wieder, fie find nicht fur mich."

Melufine verneigte fich schweigend. "Bunschen die gnädige Gräfin noch, daß ich ihr vorlefe?"

"Nein, gute Nacht!"

Damit war es hilbegard, als ob sie den Engel der Bersuchung von sich gewiesen. Wie Iphigenie die Furien durch ihr Erscheinen von der Seite des Bruders gescheucht, so hielt sie von dem haupte des Baters eine unglückliche und schmerzvolle Vergangenheit zurück. Das Geschehene sollte vergessen sein, eingesargt mit der Leiche der Mutter in ihrem einsamen, römischen Grabe am Fuße der Pyramide des Cestius. Und mit dieser Hossnung kam auch die alte, besonnene Ruhe wieder über das junge Mädchen . . ein Traum der Liebe zog über ihre von den Schatten frei gewordene Stirn.

In demfelben Augenblick mochte Melufine ihr Bim= mer erreicht haben.

Roch lange, bis jum Morgengrauen bes nachften st. Frengel, Melufine.

Tages saß sie bei ber langsam niederbrennenden Bachokerze, ben Kopf auf den Arm gestüht, fast ohne ihre Stellung zu verändern, unermüdlich lesend. Das Bedenken, daß diese Blätter ihr nur anvertraut, aber ihrem Inhalte nach nicht für sie bestimmt seien, hatte sie nicht gehindert, sie zu öffnen. Wollte hildegard die Geschichte ihrer Mutter auch nicht wissen, ihre Neusgierde war besto größer.

Und fie las; mit jeder Zeile beinabe muchs ihre Theilnahme an dem Tagebuch Leonorens: nun lernte fie erft gang die Menschen und Berbaltniffe tennen, mit benen und in benen fie lebte, offen lag bas Berg bes einzigen Mannes vor ihr, den fie liebte, ein finfteres Bebeimniß enthüllte fich ibr, und endlich gab es in ihrer Seele eine gebeime Bablverwandtschaft ju ben Un= schauungen und der Leidenschaft Leonorens, wenn auch bie ihrigen dunkler und brennender gefarbt maren. Dies unbestimmte und boch allmächtige Sehnen nach ber Schönheit und Liebe, nach einer freieren Belt wogte auch in ihr, auch ihre Gebanten beschäftigten schmerglich und boch wieder wie suges, berauschendes Gift jene letten und hochsten Fragen nach bem Schickfal bes Menichen, nach ber Gottheit . . auch ihr Geift irrte gern in die Ferne hinüber, jenseit bes buntlen Meered, bas wir Leben nennen.

Best ftand fie auf, im Berlofchen lobte grellroth

die Kerze. In diesem Schimmer, in der weißgrauen Morgendammerung, war ihr Gesicht nicht schön, mit ihren großen, muden Augen, ihren wild zerzausten Locken; um sich von ihrer Erschöpfung zu erholen, öffenete sie das Fenster. Dort blieb sie still, in sich gekehrt, das haupt mude an die Holzstäbe gelehnt. ein rother Wolkenstreisen zog sich wie ein flatterndes, ausgeblaßtes Purpurband über den Oftrand des himmels.

"Ach!" murmelten da ihre Lippen mit den Worten, die sie eben gelesen, "was ist denn Gott? Ift es nicht vielleicht ein Damon, der sich unseres Elends freut und unseren Jammer verspottet?"

## VI.

Behn Tage find seitbem vergangen.

Fast ungetrübt hat die Sonne über dem See geglanzt und sein durchsichtiges, blaßgrünes Wasser die Mauern des weißen Hauses und den stattlichen Thurm des Schlosses in seinem Grunde wiedergespiegelt. Aber die Menschen an den beiden Ufern sind sich nicht näher gekommen. Niemand hat das strenge Verbot des Grafen Procop, jeden Verkehr mit dem Besitzer des Hauses abzubrechen, zu übertreten gewagt, Safar seine Ungeduld, mit ihm zusammen zu kommen, zügeln,

Melufine ihre leidenschaftlichen Empfindungen nur in einem Briefe offenbaren muffen, ber ibm erft auf mei= tem Umweg zugegangen. Das Leben im Schloffe fest fich in feiner gleichmäßigen und eintonigen Beife fort. Sichtbar ift allein für alle Sausgenoffen bas Wesen bes jungen Malers ein anderes geworden, benn den ftillen und sonnigen Glang auf Silbegard's Antlit bemerkt nur Melufinens forfchendes Auge. herr Ro= bert aber bat fich verwandelt feit ber Morgenftunde, wo ihn der Graf zu fich bescheiden ließ und ihm verfündigte, wie reich ibn feine verftorbene Bemablin in ihrem Testamente bedacht habe, "damit er," wie fie fich ausgedrückt, "den fie eine lange Reihe von Jahren hindurch wie ihren Sohn betrachtet und geliebt, fich gang und ungetheilt der Runft widmen tonne und feine Werke Schöpfungen der Schönheit, nicht die Zwangs= arbeit bes brangenben Augenblicks feien." Der Graf hatte ibm bann noch verfichert, bag er aus Ehrfurcht por bem letten Willen feiner Gemablin und aus bersonlicher Zuneigung zu ihm dies Bermachtniß von gangem Bergen bestätige und ibm nur munichen tonne: es moge feinem Genius und feinem Fleiße gelingen, burch Thaten Die gute Meinung feiner Bobltbaterin ju rechtfertigen. Unfange mar Robert wie übermal= tigt und betaubt von feinem Glud: fo großherzig und zwanglos ihm auch ber Graf feine Freundschaft und

Unterftugung bisber bargeboten, Robert hatte fich ibm gegenüber boch immer abhangig und gebrudt gefühlt; jest fab er fich jum erften Mal von allen Feffeln befreit, ein freier Mann im Bereich ber freien Runft. Mit neuer Schwungfraft begabt, stiegen seine Plane bis zu ben bochsten Bielen. In weit anderem Lichte als am vergangenen Abend ftellte fich ibm fein Berbaltniß zu Silbegard bar. Gein Rubm glich mobl bem Glanze ihres Ramens; vielleicht hatte fogar ihre Mutter an ihre beiberseitige Berbindung gedacht. Mit so vielen gerechten Unsprüchen, mit ber Liebe Silbegard's fonnte er, ohne thoricht und undankbar ju erscheinen, vor ben Bater treten und die Sand ber Beliebten erbitten. Denn wie am Abend Melufinens verführerische Schonbeit, fo regte jest ber Reichthum und ber Abel Silbegard's feine leicht bewegliche Seele auf. Leonore hatte nicht geahnt, welch' verhängniß= volles Geschent fie ihrem Schützling gemacht; indem fie ibn ber Beschränktheit bes lebens entrig, raubte fie ibm ben allein ficheren Standpuntt für fein Befen. Wie bod bies auch begabt war, für bie Freiheit und bie Selbstbestimmung war es nicht geschaffen. Er geborte zu ben Naturen, die nur in ber Beschrankung, im Rampfe um Genuß und Unerfennung gebeiben, beren beste Berfe jener Cehnsucht nach ben bochften, für fie unerreichbaren Gutern bes Dafeins entspringen,

und die zu erschlaffen oder in wilbester Saft Mles zu überstürzen beginnen, sobald fie ber barten Rothmen= bigkeit burch einen gludlichen Bufall enthoben finb. Beffer batte ibn ba Melufine erfannt, ale fie ibm einen großen Schmerg als reichste Mitgift ber Gotter gewünscht; auch er murbe bas Talent Robert's nie jum genialen Schaffen erhoben haben, aber er hatte es vertieft und burch Entfagung vertfart, fur bie nun ein= mal im Guten wie im Schlimmen ber junge Runftler Leonorens Gefchent machte ibn gu geboren mar. einem neuen Phaëton, es gewährte ihm ein Blud, bas er nicht zu mäßigen verftand; von seiner untlugen Sand nicht gezügelt, riffen Bufall und Borfat ben Bagen seines Geschickes, nicht wie er mahnte auf Sonnenbahnen, fondern nur zu einem ichredlichen 216fturg babin. Und icon ftand ein erbitterter und mach: tiger Feind ihm gur Geite. Graf Cafar tonnte ibm nicht vergeben, daß er das Erbe feiner "aufunftigen Gattin" gefurzt; in bem Mage, wie feine Sochachtung vor ber Uneigennütigkeit Boragens flieg, muche jugleich feine Abneigung gegen Robert. Er begriff feinen Dheim nicht, der dies Testament billigte, und batte er nicht ben Born bes alten herrn gefürchtet, murbe er feinem Unmuth in den ftartften Worten, in ber Aufhebung jebes Berfehrs mit dem Maler einen Ausbruck gegeben baben. So mußte fich fein Brimm unter ber Daste

ber Ralte verfteden und bie Belegenheit ichweigend erwarten, wo er ausbrechen burfte. Roch war ibm überbies bas gefährliche Bebeimniß verborgen, bas, enthüllt, nothwendig ju einem tödtlichen Sag beider Manner und vielleicht zu einem tragischen Ausgang führen mußte: die Liebe Silbegard's zu bem Maler. Benn Cafar eine Zeit lang baran gebacht hatte, fich ihres Bergens querft zu versichern, bevor er fich offen um ihre Sand bei bem Oheim erwarb, so hatte er in biefer Sinficht feinen Ginn geandert. Es gab in bem Bermachtniß ber Grafin eine Rlaufel, die ihm zu ichaf= fen machte Leonore batte ben Bunfch barin ausge= drudt, baß ibr Gemabl bei ber Berbeirathung ibres Rindes ihren Freund Borag Wildherg zu Rathe gieben moge. Un fich bedeuteten diese Worte nicht viel, recht= liche Rraft besaßen fie nicht, und Graf Procop batte fie schweigend mit finsterem Stirnrungeln angebort, icon baburch anzeigend, baß er nicht gewillt sei, ihnen Folge au leiften. Ginen tieferen Gindruck übten fie auf Cafar Es war bie einzige Stelle bes gangen Tefta= aus. mente, in ber bie Grafin eines Mannes erwähnte, mit bem fie bie letten gebn Sabre ihres Lebens im innigften Ginverftanbniß zugebracht. Wie leicht konnte fich hinter biefen anscheinend so bescheibenen Ausbruden - "mein fehnlichfter Bunich" - "gu Rathe gieben" bas Wichtigfte und Entscheibenofte verbergen!

selbst wenn ich mich tauschen sollte, schloß Casar weiter, wird es immer gut sein, bei meiner Werbung auch herrn Wildherz zum Freunde zu haben und auf feinen Widerstand zu ftogen.

Ein Zufall sollte endlich beide Manner zusammens führen.

Senseit des Waldes, etwa zwei Meilen von dem Schlosse der Rettbergs, lag Waldhosen, die ausgezdehnte Besitzung einer mit den Rettbergs längst befreundeten Familie. Darum hatte es hildegard trot ihrer Trauer nicht ausschlagen können, einem ländlichen Feste beizuwohnen, mit dem dort die Verlobung einer der Töchter des Hauses begangen wurde. Melusine und Cäsar begleiteten sie. Fast die ganze Umgegend war geladen, das Schloß und der weite, schattenreiche Park von dem lebendigsten und buntesten Treiben erfüllt.

Abseits von den Andern hatte sich um den Weiher in der Mitte der Parkanlagen eine kleine Gesellschaft gesammelt. Die hohen Bäume und dichten Gebüsche, die ihn wie ein Säulenrund umschlossen, verbargen sie fast ganz den Blicken der weiterhin auf dem Rasenplaß Spielenden und dämpften zugleich das hinüberklingende Geräusch und den Jubel der Fröhlichen. Unter den Damen aber, die auf den Gartenstühlen oder der steiznernen Bank dort an dem kleinen Teich saßen, befand

sich auch Hilbegard, eben hatte sie einer alteren ihren Plat gelassen und stand noch über die Lehne des Seffels geneigt, als am andern Ende des kleinen Plates ein allgemeines "Bitte, erzählen Sie boch!" erscholl.

Hilbegard bliekte auf .. In der Mitte eines Kreises von Mannern und Frauen, der sich jest öffnete, um auch den entsernter Sitenden Aussicht auf den Sprechenden zu gewähren, saß auf einem der hohen, moosbewachsenen Steine, die man kunstvoll am User aufgethurmt, ein nicht mehr allzu jugendlicher Mann, er erhob sich jest und trat einige Schritte vor, so daß Hilbegard ihn genau beobachten konnte, während sie selbst von dem Hollundergebusch, in dem sie stand, fast ganz verborgen blieb.

"Bir sprachen eben," begann Tener, "von Uhnungen, Eräumen, von der Möglichkeit einer uns umgebenden und doch für und unsichtbaren Welt. Es ist behauptet worden, daß zuweilen unser Auge durch eine tiefe Erschütterung, eine mächtige Aufregung geschärft die Nebel und Schatten um und her zu durchdringen und wie mit göttlichem Blick alle Fäden zu übersehen vermöchte, die unsere Gegenwart mit der Vergangensheit und Zufunst verbinden. Ich wage kein entscheidenzdes Urtheil darüber, mir sind solche Offenbarungen nie geworden, und ich glaube, daß es unsere Bestimmung

ift, auf ungewiffem Pfad, blind, zu einem ungewiffen Biel zu wandeln . . Wanderer burch Rebelland. Aber wenn es Jeben von und in Augenbliden ber Sehnsucht mit beiliger Beihe und Gewißheit ergriff, bag um und ber Schatten eines Freundes, einer Beliebten manble, ober beffer, bag unfere Geele mit ben ihrigen eine gebeime Zwiesprache führe, fo mag fich auch Ginem und bem Unbern bie Butunft enthullen, freilich nicht mit der Bestimmtheit und Klarbeit, wie gesagt worden. Dafür wollte ich ein Beispiel erzählen, und ich bitte noch einmal, es fur Nichts mehr zu halten; es beweift die Fähigkeit des Geistes, sich plotlich, ohne jede Borbereitung, aus feiner Umgebung in eine unter biefen Umständen ihm fremde Welt zu verseten, ich mochte aus ihm eber auf einen franthaften Buftand als auf bobere Eingebung ober gar Prophetengabe schließen."

In dem allgemeinen stillen Lauschen, das nach diesen Worten eingetreten war, begegneten sich seine und hildegard's Blicke. Er erkannte sie gleich, und der rasche, wenn auch nur leise Wechsel seiner Gesichtöfarbe zeigte auch ihr, deren Ange ausmerksam und sicher auf ihm ruhte, daß in ihm ein Erschrecken und ein Kampf vorging. Schon wollte sie ihre Nachbarin nach dem Namen des Erzählers fragen, da hatte er sich gefaßt und redete mit seiner klaren und sicheren Stimme:

"Es find mehrere, wohl funf Jahre her, ich reifte

mit einem Freunde in einer lieblichen, entzudenben Landichaft am Ufer bes Comerfees, die Alles, nur nicht romantische Schauer und die Nachtgesichte bes Morbens, erwecte. Obgleich mein Freund alter mar, als ich, besaß er boch noch bie Beichbeit und ibeale Schwarmerei eines liebenswürdigen Junglings, ich mochte fagen, er hatte bas Gemuth eines Beibed. Und aud bas muß ich bingufegen, bag ibn unglückliche Berhaltniffe aus feiner Beimath getrieben und zu einer Art Nomabenleben gezwungen hatten. Ungludlich verbeirathet, batte er fich feit Sahren von feiner Gattin getrennt, beren bespotische Launen von ihren reichen und angesehenen Berwandten jum Berberben ber Che unterftutt murben: eine Bereinigung beiber Gatten mar feit lange, tropbem, bag eine gewiffe geiftige Buneigung zwischen ihnen bestanden, unmöglich geworden. Run war es an einem warmen, sonnigflaren Tage, es ging gegen ben Abend; wir maren nach einer Gonbelfabrt über ben Gee an bas Ufer gestiegen und manberten im beiterften Gefprach tiefer in die Gegend binein. Wir geriethen unbemerkt in ben Barten einer ber vielen Billa's, welche ben See befrangen. Ueberall traten und Spuren ber Berwilberung, ber Bernachläffigung ent: gegen . . ein seltsames Bemisch von flaffischer Schonbeit und phantastischer Unordnung, wie es ber Natur gefallen bat, es in ben verlaffenen Garten romifcher Großen zu ichaffen. Endlich gelangten wir burch ichat= tige, fast buntle Baumgange, fo in einander verschlungen waren Bipfel und Alefte ber Pinien, nach einem freieren Plat, an ein Marmorbaffin, in beffen Mitte fich noch bie Tritonen erhoben, aber nicht mehr Baffer fpeiend, von ben fteinernen Stanbern, die es umgaben, trug nur der eine und ber andere noch den Ropf eines romi= ichen Imperatore, einer romischen Frau . . nur bie Drangenbaume umber hatten im Glang ber Conne ihr ichimmerndes Goldgrun, ihre Frifde und ihren Duft In Diefer Ginfamfeit und Berschollenheit waren auch wir stumm geworden und suchten schwei= gend die halb erloschenen Inschriften unter ben Ropfen au entziffern. "Sieh nur, Horaz," fagte vor ber letten Berme mein Freund, "wie gleicht biefer Ropf Bug für Bug bem jungen . . " er nannte ben Ramen eines jungen Mannes, ben wir Beibe in unferer gemeinschaftlichen Beimath gekaunt und ben mein Freund beständig mit einem Gefühl von Liebe und Entfegen jugleich betrachtet. Dicht hinter ber Berme öffnete fich ein Laubgang, ben im hintergrund ein fleiner Tempel abschloß . . als fabe man burch bie Bewölbbogen einer Rirche nach bem Sochaltar, Babrend ich noch ben Marmortopf beschaute und mubiam ben Namen barunter buchftabirte "Aulus Domitius," mar ber Freund, auf bas Machtigfte von bem unerwarteten Unblid erschüttert, in die Allee

getreten. In diefem Augenblicf verfant ber Connenball binter ben Bergen ber Ferne . . ein entsetlicher Schrei entfuhr dem Freunde, halb bewußtlos fant er in meine fich ihm öffnende Urme, die rechte Sand ausstreckend nach ben weißen Gaulen bes Tembeld: "Da! ba!" Aber es mar Richts zu bemerken - in einander wuchsen bie Schatten bes Abende und ber Baume, ber Schimmer um bas Geftein verlor fich, es warb eine falte, ftarre Daffe. Auf einem fleinen Bagen, ben uns ber Befiger bes Saufes bereitwillig lieb, febrten wir nach unserem Quartier gurud. Ich hatte die fühle Nachtluft für ben Freund gefürchtet, aber fie ichien ibm wohlzuthun, er athmete freier, fein Beficht rothete fich wieder . . boch beharrte er in bem ftrengften Stillschweigen über bas, was er gefeben ober ju feben geglaubt. Go vergingen uns mehrere Tage, ba begann er eines Morgens: "Soraz, versprich mir, wenn ich fterben follte, nach meiner Beimath jurudgutebren."

"Sterben?" erwiederte ich ihm. "Welche Gedanken! Saft Du vergessen, daß wir noch Griechenland, Konstantinopel und den Orient besuchen wollen? Sollte das neidische Geschick und echte Wandervögel auf der Hahn fterben lassen?"

"Scherze nicht, versprich nur."

"Ach, Dich angstigt bie Erscheinung im Garten . ."
"Und fie wird auch Dich erschrecken. Wie gewaltsam

hatte mich jener Marmortopf in die Bergangenheit jurudgezogen, eine eigene Beflemmung lag auf meinem Bergen. Da war es mir, als befande ich mich ploglich in einem Soblweg, zwischen Kelsen und Tannendicicht, eine finftere Racht umgab mich, nur ein einzelner Mond= strahl irrte über die Wildniß bin, durch das Wolfen= grauen am Simmel, und von fern aus einem Gemauer, beffen Umriffe in der Finsterniß fich verloren, schimmerte ein Lichtstrahl. Gin falter, eifiger Bind rauschte, es war eine Oftobernacht. Allmählich, ich weiß nicht, wodurch, erfannte ich deutlicher gur Geite bes Beges jenes Bemauer, es ichien ein Wirthsbaus, in Reifefleidern lehnte ein Madden dort in dem Gemach, aus bem ber Lichtschimmer fiel, am Fensterkreuz. Als fie ben Ropf erhob, mar es meine Tochter - meine Tochter, bie body weitab von biefer unseligen Stelle in ben Urmen ihrer Mutter ficher rubt. 3ch wollte auf bas Saus zueilen, an das Berg meines Rindes, ba flang von der Sobe bes Berges bas Geraufch eines rafc binabrollenden Bagens - ein Schuß fiel, noch einer, bonnernden Laufd ichof ber Wagen in die Tiefe - ein gräßlicher Schrei zerschnitt mein Berg, bas Mabchen fturzte aus dem Saufe, Manner und Frauen - und in bem Gemisch von Fackellicht und Mondschein sab ich meine Tochter verzweifelnd über ben zerschmetterten

Leichnam Biktor's sturzen" — Biktor, so bieß jener junge Mann, beffen Aehnlichkeit mit bem Kopfe bes Aulus Domitius uns Beiden aufgefallen.

"Erlaffen Sie mir eine genauere Schilderung der entsehlichen Begebenheit, die mein unglücklicher Freund gesehen. Noch einmal, er befand sich in einem krankbaft aufgeregten Zustand, das Fieber, das ihn verzehrte, und dem er nach drei Monaten erlag, mochte ihm in dem Garten eine Vision vorgespiegelt haben, die im Grunde vielmehr den Befürchtungen seiner Seele, als einer, wenn auch erst zufünstigen, Wirklichsteit entsprang. In dieser Ansicht ward ich bestärkt, als ich die mir so deutlich bezeichnete Stelle, der Freund hatte mir sogar den Namen jenes Hauses genannt, noch in demselben Jahre aufsuchte, Alles fand sich wieder, bis auf das verhängnisvolle Haus. Ueberdies wohnten Gattin und Tochter des Gestorbenen in einer ganz andern Gegend des Landes."

"Und so war Alles nur Traum, Phantasie?" fragte man drängend von allen Seiten.

"D, Gie verschweigen und absichtlich ben Ausgang!" bieß es.

Bieder fiel sein Blid auf hilbegard, fie ftand aufrecht hinter bem Seffel ber alteren Dame, ihre hand auf die Lehne gestütt, ruhig und ficher, mit jenem finnigen Ernft, der sie wie ein gefeites Rleid vor allen Gefahren zu schirmen schien und sie trop des Mangels der Schönheit vor ihrer Umgebung auszeichnete.

"Nicht boch," begann er dann wieder, "ich fenne ben Ausgang nicht; aber wohl erschraf ich bis in die Seele, wie mein Freund mir vorausgesagt, als ich vor einem Monat von Rom nach diesem See reisend durch jene Landschaft meinen Weg nehmen und in dem neugebauten Gasthause, das er vor Jahren geschaut, übernachten mußte. Ja, das haus steht, mit demselben Wahrzeichen, das Fenster seines Gastzimmers geht auf die Schlucht hinaus.."

Rein Laut entschlüpfte ben Umftebenden.

Erst nach einer Beile fragte hildegard hinüber: "Und das Mädchen? Die Tochter Ihres Freundes? Bas wissen Sie von ihr?"

"Sie lebt in einer großen Stadt, im Schoof ihrer Familie, sie wird geliebt, gehütet von einer, wenigstens zu ihr zärtlichen und hingebenden Mutter . . und boch bemächtigt sich meiner eine unwillfürliche Angst, ein unsagbar schmerzliches Gefühl, wenn ich ihren Namen nennen höre, Sie werden mir Alle Recht geben und meinen Entschluß billigen, daß ich, so viel an mir liegt, über ihr Schicksla wache und beschlossen habe, den vershängnisvollen Oktober in ihrer Nähe zuzubringen."

"Gewiß, gewiß!" riefen Alle.

"Ohne Zweifel muffen Sie so handeln, Ihrem Bersprechen und Ihrer Ritterlichkeit gemäß, aber hofs fen Sie das Schicksal burch Ihre Gegenwart zu beschwözren?" wandte fich hilbegard an ihn.

"Nein, allein mein Troft kann ihm vielleicht feine Bitterkeit nehmen."

"Möglich, wenn das junge Madchen, von dem Sie fprechen, so leicht bei dem Trost eines neuen Freundes den Tod eines alten vergißt."

Ehe er noch erwiedern konnte, war in den Kreis, ber sich schon in einzelne Gruppen aufzulösen begann, vom Spielplat her Graf Casar getreten, mit zuvorskommender Höslichkeit näherte er sich ihm: "Ich sehe Sie erst jest, herr horaz Wildherz, obgleich die Hoffsnung, Sie hier zu sinden, mich mit zu diesem Feste zog,"
— und nun stellte er vor: "Meine vieltheure Cousine, Gräfin Hildegard von Rettberg."

Ginen langen Blid bes Erstaunens, ber allmählich falter und ftarrer ward, richtete Silbegard bei dieser Borftellung auf ben Fremben.

Das war also ber Freund oder, wie die Nachrede es wollte, der Geliebte der Mutter, bei ihm sollte fie Schutz suchen, zu ihm Bertrauen fassen . allein je länger sie ihn betrachtete, desto fester schloß sich ihr Herz. Sie konnte in diesen gleichmäßigen, wenig belebten Zügen, der hohen Stirn, dem ganzen Wesen K. Frenzel, Melusine.

bes Mannes keine Warme, nichts Anziehendes entbecken. Bielleicht hatte das Borurtheil, das sie nun einmal gegen ihn hegte, auch ihre Augen geblendet, und ihr Stolz gab ihrer Abneigung einen um so schreferen Ausdruck, als sie sich jest mit einer leichten Berneigung, ohne ein Wort der Begrüßung von ihm entfernte.

Die beiben Manner blieben allein.

Eine Beile sah Horaz der Davoneilenden nach, ebe er zu Casar sagte: "Sie werden sich keinen Dank bei Ihrer Cousine verdienen, daß Sie ihr meinen Namen nannten."

"Sie ist die Tochter ihred Vaters. Aber sie wird ihr Auge nicht immer Ihrer Tugend und Ihrem Verzbienst verschließen können, Herr Wildherz. Auch ich gehörte lange nicht zu Ihren Freunden, ich muß offen mein Unrecht bekennen. Aus den letzten Erzählungen meines Oheims ist mir klar geworden, wie viel sein Jähzorn und seine Ausschließlichkeit an diesem Zerwürfzniß verschuldet."

"Richt mir, laffen Sie nur Ihrer Tante, ber Gräfin Leonore, Gerechtigkeit widerfahren. Ich will mich für reich belohnt halten, wenn ber Tobten einst von Ihnen Allen diese Unerkennung wird."

"Ich gebe noch weiter, herr Wildhers . . " Sie schritten Beibe an dem Ufer bes Teiches, an

dem es ganz still geworden, so sprechend entlang. Einen Augenblick schien Casar noch seine Worte zu überlegen, dann sagte er mit einer Herzlichkeit, die ihm gut stand und an den ritterlichen Offizier erinnerte: "Ich habe gedacht, Herr Wildherz, könnte die Freundschaft nicht unter uns wiederkehren, die vor Jahren Ihren Bater und meinen Oheim verband? Wir haben und gegenseitig Nichts vorzuwersen, meine Gedankenschuld will ich Ihnen offen beichten."

"Nicht doch, Herr Graf!"

"Da hilft nun Nichts, Gie muffen es hören. Drüben im Schloffe hat man, nicht laut und bestimmt, sondern in halben Andeutungen und Behauptungen, Ihrer Liebe zur Grafin — Sie vergeben, daß ich Ihre beiderseitige Freundschaft so nenne - Die unwürdigsten Beweggrunde untergeschoben. Mirfelbft erschien es zum Mindesten seltsam, daß ein junger, begabter Mann fich in eine fieben Jahre altere, nicht hervorragend ichone Frau verlieben und, mas mehr ift, diefer Reigung bis zu ihrem Tode treu bleiben fonne. Ich hielt es barum mit den Andern nicht für unmöglich, daß die großen Buter ber Brafin bas Zauberband gemefen, bas Gie fesselte. Dies Geftandniß ift fo beschamend für mich, baß es meine Schuld gegen Sie aufwiegt. begreife meinen Dheim nicht, daß er nicht in berselben Stunde, in ber er ben letten Willen feiner Gemablin und damit Ihre Rechtfertigung gelesen, zu Ihnen binübergeeilt ist und den Sohn seines Jugendfreundes in seine Arme geschlossen hat. So viel an mir liegt, soll geschehen, Sie den alten Zwist und die alten Beleibigungen vergessen zu lassen."

Zwar erwiederte Horaz den Handebruck des Grasfen, aber zu einem warmeren Ausdruck des Gefühls ließ er sich nicht hinreißen: "Auch mein Wunsch ist es, mich mit Ihrer Familie wieder versöhnt zu sehen. Ich danke Ihnen für Ihr edles und hochherziges Entzgegenkommen, Herr Graf. Hoffen wir das Beste von der Zukunst; je weiter wir in ihr vorschreiten, desto mehr enthüllt sich und die Vergangenheit. Ihr Oheim ist in Bezug auf mich der argwöhnischste der Menschen, versichern Sie ihm, daß ich nicht hierher gekommen, im Geringsten seine Plane zu durchkreuzen, demjenigen entgegen zu treten, dem er die Hand seiner Tochter bestimmt."

"Da Sie diefen Punft berühren, herr Bildherz . . ich fürchte freilich, daß mein Oheim die Worte der Gräfin in diefem schlimmsten Sinne aufgefaßt."

"Ich bedaure; die Grafin war seit Wochen von dem Gedanken gepeinigt, ihre Tochter könne wider ihren Willen zu einer ungläcklichen heirath gezwungen werden, sie kannte aus eigener schmerzlichster Erfahrung das Elend eines jungen Madchens, das schuplos ben

ehrgeizigen Absichten ihrer Berwandten anheimgegeben ift .. wie Gräfin Leonore noch sonst über die She dachte, geziemt sich mir nicht, vor Ihnen auseinander zu setzen; genug, für diesen äußersten Fall wollte sie ihrer Tochter in mir einen Bormund und Beschützer geben. Ich hoffe aber," fügte er mit bezeichnendem Blick hinzu, "nie an diese Pslicht gemahnt zu werden und Comtesse Silbegard aus Liebe erwählt und in Liebe ihr Herz verschenen zu sehen."

"Ich wunsche bas Gleiche," entgegnete Casar, obgleich seine Stimme ein wenig schwankte. "Roch hat sich Niemand um die Hand meiner Cousine beworben, aber es ist klar, daß nur ihr Wille und ihr herz sie geben barf."

Indessen waren sie von dem kleinen Wasser abseits, durch eine Buchenallee wandelnd und dann eine Unshöhe hinansteigend, auf der das schloßartige Wohnshaus lag, zu dem freien Plate gekommen, der sich vor demselben ausdehnte. Von der anderen Seite des hügels stürmte ihnen eine Schaar junger Mädchen lautjubelnd: "Wir haben ihn! wir haben ihn!" entz gegen. Mit ihren Schilktränzen und phantastischen Blumengewinden im Haar, ihren leichten, schimmernz den Gewändern glichen sie rosigen Nymphen, eben aus der Fluthen Gewog gestiegen. Melusine in ihrer Mitte stand da wie eine Königin des Meeres. Bis herab

auf ihre Schultern fpielten bie feinen, bunnen Blatter bes Schilfes, ein Rrang von weißen und rothen Rosen umgab ihre Stirn und hielt ihre Locken umschlungen, die feucht und glanzend diefem Bande zu entquellen Auf ihrem weißen Kleide war in zierlichen Berschlingungen ein Blumengewinde befestigt, bas mit seinen farbigen Bluthen noch das Malerische in ihrer Erscheinung bob. Wie einen Zauberstab bielt fie eine Lilie in ihrer Sand; Alle, die fie betrachteten, mußten ihre Schönheit bewundern. Sinter ihr führten die Madden den Maler Robert wie einen Gefangenen, fie batten feine Sande mit Epheuranten und anderem Geflecht gefeffelt: es war, als follte fich ber Raub bes Splas wiederholen. Die jungen Manner der Gefellschaft beschloffen ben Bug, die einen bliefen Rinder= trompeten, die andern suchten Muscheln Tone zu ent= loden, wie einft die Tritonen, ober ben Pfeifen ihre schreienden, scharfen Rlange, nur zuweilen nach einem larmenden Jubelrufe icholl aus dem Getummel ber liebliche Ton einer Flote befänftigend dabin.

Nur eine von all' diesen jugendlichen, blübenden Gestalten nahm keinen Antheil an der allgemeinen Eust, Hilbegard, die, mit der Gebieterin des Haused im Gespräch, kaum das Auge den Kommenden zuwandte, und als sie dann noch einmal hinschauend in dem Gefesselten ihren Freund erkannte, unmuthig und ver-

stimmt von dem Raseuplat unter die Beranda trat. Ein ihr unbekanntes Gefühl des Neides sing sich in ihr zu regen an, nie war ihr Melusinens strahlende Schönsheit so aufgefallen, als jest, wo ihr Robert, wie der Stlave seiner Herrin, solgte. Wie konnte er sich nur zu solchem Schauspiel erniedrigen! sagte sie sich selbst; welch' unwürdige Rolle ist die seine; scheint sie nicht über ihn und mich zu triumphiren? Alle umringen sie, wie eine wirkliche Königin, Alle nennen ihren Namen! Ihr Herz zog sich krampshaft zusammen, schweigend ging sie in der Halle auf und nieder . Keiner verzmiste, Keiner bemerkte sie.

Melusine erzählte, wie eines ber Madchen herrn Robert durch das Gitterthor des Gartens gesehen habe, der mit seiner Zeichenmappe aus dem Hochwald von seinem gewöhnlichen Studium "schöner Aussichten" herabgekommen sei und, ohne ihnen seine Huldigung zu bezeigen, habe vorüber gehen wollen, da hätten sie beschlossen, ihn einzusangen und mit Gewalt zu seiner Pflicht zu zwingen; der Fang sei ihnen gelungen, Herr Robert musse um Berzeihung für seine Unritterlichkeit bitten.

Bahrend ihr Alle Beifall zuriefen, hatte fie fich zufällig nach ber Beranda hingewandt —

"Und zu weffen Füßen," fagte fie barum, "könnte er und Allen schöner und würdiger Abbitte leiften, als

zu den Füßen der Gräfin Hilbegard? Wir find nur als ihre Kriegerinnen ausgezogen, sie erwartet einsam, voll königlichen Stolzes in ihrer Halle ben Besiegten."

Ihr Ginfall erhöhte nur die Fröhlichkeit und den Scherz der Gefellschaft, hildegard aber traf er wie ein vergifteter Pfeil.

Und wie nun Melusine fortsuhr: "Auf, Gefangener, bort steht Deine Gebieterin, die allein Deine Fesseln zu lösen vermag!" — öffnete sich der dichte. Kreis, der Beide bisher umschlossen, und ließ ihm den Beg zu der Gräsin frei, die sich fassend auf der obersten der zu der Veranda führenden Stusen mit erustem Angesicht stand und ihn erwartete.

Robert's Verlegenheit war groß, und er fürchtete, sie noch zu vermehren, wenn er Hilbegard ansahe; so näherte er sich ihr mit gesenktem Kopf und beugte auf ber untersten Stufe bas Knie vor ihr.

"Gebieterin," sagte er, sich allmählich in den Scherz findend, "Du wirst mich besser verstehen, als Deine Dienerinnen. Meine Seele weilte in dem Reich des Ideals, unter den Vorbildern der Schönheit, während ich an diesem Schloß vorbeischritt. Ich hatte kein Auge mehr für das Irdische. Wer sich der Kunst hinzgiebt, soll oft Zwiesprache mit dem himmlischen halten und die stillen Stunden nicht vorüberwandeln lassen, in denen sein Denken und Dichten sich im Duell höch=

fter Schönheit babet. 3ch verachte Deine Dienerinnen nicht, Fürstin, die holden Rrangflechterinnen bes Lebens, und weiß, welche Ebre ihnen gebührt, bag nur aus bem Unschauen biefer rofigen, flüchtigen Geftalten in bie Berte bes Runftlers bie Frische und die Barme ber Natur tommt, aber bas Gefolge ber bochften Muse bilben fie boch nicht. Sie ichreitet babin über ben Sternen, umgeben von ben Urbilbern ber ewigen Ibeen, ju ihr muß man beut aus bem Reig, morgen aus bem Schmerz bes Dafeins flüchten. Ja, auch bie Runft stellt bas leben bar, aber bod nur ein leben in ber Berklarung, fie allein zeigt ben Busammenbang bes Rleinsten mit bem Unendlichen auf. Wenn ich barum fehlte, daß ich dem Irdischen nicht bulbigte, fo wird Deine Sand mich doch nur milbe ftrafen, ertennend, daß ich nicht aus Uebermuth, sondern auf der Wanderung nach bem Beften an bem Guten vorüber= aina."

Dies hinübertragen des Zufalls in eine wie von selbst fich darbietende Allegorie hatte die Zustimmung Aller und erleichterte in der gehobenen Stimmung der Gefellschaft hilbegard die Antwort:

"Glaube nicht, Sterblicher" — und je weiter fie fprach, besto mehr Klang und Sicherheit gewann ihre Stimme, und bas Priesterliche ihrer haltung, bie Burbe ihres Ausbrucks schmolzen harmonisch in ein-

ander - ,, bag wir bes bochften Lichtes entbebren, und Du allein feines Unblicks gewürdigt feieft. Wie könn= ten wir die Schöpfungen ber Runft begreifen und bewundern, wenn nicht auch in unserer Seele die Muse wohnte? Als die neun Göttinnen zum ersten Mal die Leierflange bes Apollo mit ihrem Tange begleiteten, fielen aus ihren in beiliger Quelle gebadeten, noch feuchten Gewanden Millionen Trobfen funkelnd auf Die Erbe, so bag Du noch jest in ber fleinsten Blume einen Schatten ewiger Schönheit fiehft. Berachte bie Luft nicht, die Du athmeft, das Rleid von Staub, bas Did umhüllt, benn alle Offenbarungen bes bochften tommen nur zu Dir in Dieser Gestalt. In und aber faben einft die Belden und die Ganger die Berklarung bes Göttlichen auf Erben, und Du wolltest Dich ohne Gruß und huldigung von uns wenden? hier, wo Du gefündigt, wirst Du jur Gubne ein Bild aufbangen ju unferer Berherrlichung, bagu will ich Dich mit ben Borten bes Gangers verpflichten: "Das ewig Beibliche zieht uns binan" - und Deine Reffeln lofen!"

Sie war die Stufen hinabgestiegen, und mahrend er vor ihr noch auf ben Anieen liegend die Göthe'schen Worte nachsprach, knüpfte sie die Epheuranken von sei= nen handen lod.

Richt gering war die Ueberraschung Derer, welche Silbegard näher kannten, daß sie mit so viel Bereit=

willigkeit und folder Anmuth auf bas icherzhafte Spiel eingegangen, ihre Steifbeit und Berichloffenbeit ichienen einem fanften, unwiderstehlichen Buge nachzugeben und fich in gefällige, wenn auch noch leis gebundene Grazie zu lofen. Ihr felbft bauchte es, als batte fie einen Wettkampf mit Melufine begonnen, ben fie nun fiegreich zu Ende führen muffe. Ihre Rebenbublerin aber hatte ichon langft ben Streit aufgegeben und fo= gar bie boshafte Absicht vergeffen, in der fie Robert zu Silbegard's Fugen geführt. Gie mandelte am Urme Horazens, in biefen Minuten gludlich, zufrieden, nur ihn in ber Belt febend - feine Anwesenheit vericheuchte ihre finfteren Plane, ihre bofen Gedanken; ba ward fie wieder gang ein reines, liebendes und entgutfendes Madchen. Es rangen nun einmal zwei Naturen in ihr, eine lichte, die fie ju allem Guten und Schonen zog, und eine finftere, die zum Theil ihr angeboren, jum Theil burch ihre Abhangigkeit und ihre unfichere Stellung in ber Welt fich entwickelt hatte. Benn Borag fie liebte, fo mar fie ficher vor der Giferfucht und bem Ehrgeig ihres eigenen Bergens geborgen, aber wenn er fie von fich fließ . . ergriffen bie Damonen fie als ihre Beute. Dhne sein Wiffen und Wollen war ihm bas Gefchick eines ihm theuern Befens in bie Sand gelegt.

Nichts verrauscht schneller, als die Stunde, Die im

Gefprach mit einem Freunde, einer Geliebten babin= eilt; doppelte Schwingen bat bann jeder Augenblid. Schmerglicher batte barum Melufine feit lange ibre Dienstbarkeit nicht berührt, ale ba ibr jest ein Diener melbete, Grafin Silbegard muniche ihre Begleitung gur Beimfehr nach dem Schloffe. Der Tob ihrer Mutter, um die fie noch Trauer trug, gab ihr eine erwunschte Belegenheit, bas Fest noch vor bem fleinen Balle gu verlaffen, ber es befchließen follte. Alles hatte fie bier verstimmt: bas Busammentreffen mit Borag, Die Bof= lichfeit, Die ihm Cafar erwies, Melufinens Auftreten und die Rolle, die fie Robert hatte fpielen laffen. Bu= weilen lobte benn auch ibr Born in einer Bewegung. einem halben Worte auf; in ihrem Benehmen gegen Melufine brudte fich ber gange Stolg ber Berrin aus. Schweigend ertrug biefe ben Unwillen ber Grafin, Die fleinen und fo verlegenden Demuthigungen, die meift nicht zu beschreiben ober festzustellen find, sonbern in ber Luft ichweben; in ben Augen bes Freundes, bie auf fie gerichtet waren, fand fie Startung und Troft. Erft nach vielen Bitten ber Gesellschaft und bem ausge= fprocenen Bunfche Cafar's fügte fich Silbegard barein, von einer nicht weit von bem Sause liegenden Feld= spite die Illumination bes Gartens und ein Feuerwerk, das man barin abbrennen wollte, mit anzuseben.

Einige aus der Gesellschaft begleiteten die Schei:

benden burch ben Bald, langsam folgte ihnen ber Bagen nach.

Es war in der neunten Stunde, und obgleich noch einige rothliche Wolfen am Abendhimmel vor ben ichwarzen Schleiern ber Racht binglitten, wie Fahnen, bie ber bunflen Maffe eines heeres voranfliegen, war die Finsterniß in dem Tannenwalde doch schon so tief, daß die Gefellichaft nur mubfam vorwarts tam. Man batte jur Borforge einige Faceln mitgenommen und fie angegundet, als man ben Ruß bes Felfens erreichte. In ihrem grellen, flackernden Lichte fliegen fie ben vielfach gewundenen Pfad binan. Unfangs bielt ber Bug, benn man ging ber Enge bes Steges wegen allein ober ju Zweien, noch jusammen, allmählich aber, ba bie Ginen und die Undern bebender und geubter im Bergfteigen waren, gerieth er auseinander, lange 3wifchen= raume trennten Die Gruppen: bamit verstummte auch bas laute Befprad, bas frohliche Belachter und ber Gefang, die anfangs bie Wanderung belebt batten; man rebete leifer, beimlicher, vertrauter - bann rauschten bie 3weige einmal ftarter im Bind, flog ein von dem Kackellicht verscheuchter Bogel angftlich in fei= nem Refte auf, flang von einzelnen Stimmen gefungen noch ber lette Bere eines ichwermuthigen Liebes wie im Echo nach. Sorag, ber eine Factel trug, war ber Erfte auf ber bobe bes Kelfens . . von Melufine

hatte er'schon im Balbe Abschied genommen und war allein hinaufgestiegen. Run rief er ben Nachfolgenben ein lautes : "Gluck auf!" ju, aber man antwortete ibm nur aus einiger Entfernung. Go batte er Muße genug, bas mahrhaft überraschende und prachtige Schauspiel zu seinen Kußen zu betrachten. In der tiefen Dunkelheit glühten plöglich die bunten gampen und Ballons im Barten wie eben fo viele blaue, rothe und smaragd= leuchtende Sterne auf, die Façabe best gegenüberliegen= ben Wohngebaudes hatte mit ihren großen, von Lich= tern strahlenden Fenstern etwas von der Phantaftik eines Zauberschloffes. Unten ichien man nur bas Erscheinen ber Fackeln auf ber Felsspige erwartet gu haben, um das Feuerwerf zu beginnen. Ginige Rateten stiegen barum in die Luft, als Borag mit ber seini= gen an ben Rand der Feldwand trat, die bier jah und abschüsfig sich niedersenkte. Da ward es binter ibm von leisem Beflüfter lant, ihn verbarg jum Theil bas Tannengebuich ben Nabenden; es waren Silbegard und Robert. Sie ichienen in einem leidenschaftlichen Gefprach verloren zu fein, bas fich feinem Ende nabte.

Ein leiser, unterbrückter Schrei entfuhr jest Hildes gard — wie sich Horaz nach ihnen umwandte, sah er Hildegard sich wie verstört aus Robert's Urmen reißen und dem gefährlichen Absturz zueilen.

Es gelang ibm, fie mit feinem Urm auf= und gurud=

zuhalten, aber indem fturzte auch Robert auf ihn zu, entseht und drohend zugleich, mit erhobener Sand.

Horaz hatte die Fackel weggeworfen, fie verlöschte am Boben.

Nun war es nicht mehr zu entscheiben, am wenigsten von Hilbegard, beren Augen der Schleier einer Ohnmacht verhüllte, ob Horaz das Gleichgewicht in seiner gefährlichen Stellung verlor, ob die Hand des Malers ihn traf.

Gin wilber Schrei . . er fturzte binab -

Da zeigten sich am Ausgang des Weges Casar, Melusine, die Andern — eine Erstarrung fesselte zuerst Alle — dann ein wildes Fragen, Rusen: "ein Unglück! ein Unglück!" Als wäre sie wirklich in Stein verwanz delt worden, so marmorblaß stand Melusine, wild in einander geschlungen sträubten sich ihre Haare, ihre Augen sunkelten Rache auf Hildegard, die mühsam von Andern unterstützt sich vom Boden erhob.

Casar war der Besonnenste, er kletterte den Abhang hinunter zu dem Gestürzten. "Er lebt noch!" rief er hinauf . . nun folgten einige der Männer seinem Beispiel, auch Robert. Die entsetzen Frauen, die oben um hildegard geblieben, konnten sehen, wie sie Horaz, der am Ropf und am Arm verletzt schien, auf einem naheren, aber unwegsameren Pfade nach dem Hause hinabtrugen. Dort flammten, brannten Sonnen und Sterne, brehten fich im Schwunge feurige Rader, auf der Höhe war Alles dunkel, schaurig — Hildegard saß auf einem Stein, wortlos und thranenlos. Ihre Begleiterinnen führten sie dann hinab zu dem am Fuße des Berges haltenden Wagen.

Melusine war schon lange verschwunden . . der Ruf: ,,er lebt!" hatte sie wie ein Leben gebender Strahl durchzuckt und allein den Weg zu dem Geliebten getrieben.

## VII.

hildegard fuhr allein nach ihrem Schlosse zurud.

In dem Fieber, das in ihr glühte, war es ihr doch eine Wohlthat, daß man sie sich selbst und ihrem Schwerz überlassen habe. Wie Gluth und Kälte ab-wechselnd ihren Leib schüttelten, so verschieden durch-wogten die Empsindungen ihr Herz. Wenn sie die Augen, die sie schwerzten, schloß, flossen ihr Traum und Wirklichkeit in einander über. War sie denn wirklich Schuld an dem Entsetzlichen, das geschehen? Noch entssan sie sich, wie Nobert sie, die Widerstrebende, heftig in seine Arme geschlossen, wie sie von ihm gestürzt — wie da seine Hand sie sestgebalten, dieselbe Hand, die vielleicht ihre Mutter noch vor wenig Monden mit

Kussen bebeckt. So hatte ihr ber Geliebte ihrer Mutter entgegentreten mussen. Weit über ihre Uhnungen hinaus war das Unheil und der Schrecken, die sie von diesem Zusammentressen gefürchtet, erfüllt worden. Ein Grauen überkam sie, daß sie in dieser vielleicht vershängnisvollen Begebenheit als unwissentliches Werkzeug des Geschickes mitgewirkt, der Ton nie in ihrer Seele verklingen würde, den er bei seinem Falle auszestoßen. Was half ihr nun Würde, Tugend, Aussschließlichkeit? Sie war der Mittelpunkt einer dunklen That geworden.

Hatte er sie vor Robert retten wollen? Schuldete sie ihm ihr Leben, als dem schützenden Cherub, der sie vor leiblichem wie geistigem Falle bewahrte?

Dieser Gedanke erschütterte sie noch mehr, tief in die Wagenkissen drückte sie ihr Haupt. Es war eine wolkenverhüllte, sternlose Nacht, auf dieser einsamen Straße begegnete kein Wanderer ihrem Wagen, untersbrach nur das Rollen der Räder die seierliche und unheimliche Stille, verkündigte kein noch so entsernter Lichtschimmer die Nähe von Wohnungen, von Mensschen — Alles um sie her schien ungewiß, schattenhaft, dem Nebel gleich zersließend, so zerrann auch ihr Dassein, ihre Liebe — ach; wohin?

Stwas ließ ihre Aufwallung doch nach, als der Schloßhof erreicht war, ihr Auge wieder auf der längst R. Grenzel, Welusine.

vertrauten Umgebung ruhte. Mit ihr beinahe zugleich jagte Casar auf wilbschäumendem Pferde durch das noch geöffnete Thor, im stürmischen Nitte hatte er seinen Hut verloren; die angeschwollenen Adern seiner Stirn, sein flammendes Antlit, während seine Lippen sest auf einander gepreßt blieben, ließen seine Erregung errathen, selbst in dem raschen Schritt, mit dem er auf seine Cousine zuging, lag unterdrückter Born. Sie hatte ihn noch nie so gesehen und wagte nur mit den Blicken, nicht mit Worten ihn zu befragen.

"Noch lebt herr Wildherz," antwortete er darauf leise, mahrend die Diener ihnen vorleuchteten, "aber ein herbeigerufener Arzt hat seine Verletzungen für sehr gefährlich erklart."

"Gott wird ihn schüten."

"Dir, meine ich, mußte sein Tod erwunschter als seine Genesung sein."

"Better Cafar!" wallte fie auf.

"Laß gut sein, Silbegard," fuhr er immer gleich leise und erregt fort, "wir haben alle ein Geheimniß, das wir Niemand wissen lassen — webe dann bem, ber es errath, ober dem es der Zufall entbedt."

Indeß hatte fie ihren gangen Stolz und ihre ernfte Jungfräulichkeit wieder gefunden: "Benn Du wirklich glaubteft, daß Deine Borte mich berühren könnten, Better Cafar, so hatte ich über Niemand als Dich zu erröthen. Gute Nacht!"

"Und es ift boch Alles Lüge und Maste," fagte er still vor sich hin, wie sie die Wendeltreppe hinanstieg. "Zwischen ihr und dem Maler gab es dort oben eine Scene — aber Wildherz wird leben, ich werde von ihm und Melusine den Hergang erfahren, mich an einem Nebenbuhler rächen und ihre hand erzwingen können."

Auch war hildegard nicht so ruhig, als sie äußerlich sich stellte; sie bangte vor bem nahenden Morgen,
ber ihr die Entscheidung bringen mußte, und fürchtete
doch wieder die Nacht, die mit ihren Schatten und
Träumen noch vor ihr lag. Die Sorgen, die Zweisel
über ihre Liebe zu Nobert wurden immer lauter, immer
schwerer zurückzudrängen. Liebte sie ihn vielleicht gar
nicht? Hatte ihr überraschtes herz, das zum ersten Mal
von seinen Lippen das Wort der Liebe vernommen,
nur auf Augenblicke einem Rausche nachgegeben?
Wenn sie ihn liebte, warum schauerte sie vor seinem
Russe zurück?

Arme Seele, was mühst Du Dich ab, die Wandslungen und Abirrungen bes Herzens zu erklären, bas Du Dein nennst, und das jeder Luftzug, jedes Ding außer Dir bestimmt!

Erft am fpaten Morgen, als fie bie Unruhe in ben' 10\*

Garten hinuntergetrieben hatte, kam Melusine mit Herrn Robert an. Sie hatten die Nacht an dem Bette des Verletten zugebracht, Beide sahen verstört und übernächtig aus. Hilbegard vermied Robert's Blicke und wollte mit Melusine allein sein. Von der ersuhr sie dann, daß der Arzt jetzt bessere Hoffnungen für Herrn Horaz hege, die Hestigkeit des Wundsiebers habe sich gemildert, und der Kranke, der in der ganzen Nacht Niemand erkannt habe und bewußtloß niederzgelegen, hätte, kurz ehe sie von ihm gegangen, einige Worte zu ihr gesprochen; sie wolle die gnädige Gräss bitten, ihr noch den heutigen und den kommenden Tag zu schenken, damit sie wieder an sein Lager zurückkehren könne.

Auf diese sanft und mit aller Demuth, deren ihr tropiges und heute doppelt gereiztes Wesen fähig war, vorgebrachte Bitte Melusinens schwieg Hildegard, und nur eine dunkle Röthe, von der plöplich ihre Wangen überstammt wurden, sagte die Antwort. Beide standen von der Bank, auf der sie in der Laube gesessen, auf und traten in's Freie.

Melusinens Augenbrauen hatten sich drohend zusammengezogen . . "Darf ich noch einmal bitten?"

"Ich habe Nichts einzuwenden, Fraulein Melufine, daß Sie am Nachmittage hinüberfahren; ich selbst werde Sie begleiten . . Herr Wildherz ift zwar ber

Feind meines Baters, aber er ist krank, unglücklich . . nur kann ich darum nicht zugeben, daß Sie das Amt seiner Krankenwärterin übernehmen; es sähe beinahe aus, als fürchteten wir, daß ihm in dem gastlichen Hause, in dem er sich befindet, nicht Psiege genug erwiesen würde."

Noch bezwang Melufine ihren Unmuth . . ,,3ch habe bruben Frau von Waldhofen gebeten, meine Gegenwart zu dulben und meine Dienste zu gestatten."

"Und es geht nicht," sagte hilbegard, in Etwas durch dies Drangen gereizt. "Es handelt sich nicht um Sie, es handelt sich um die Ehre meines hauses. Gewiß, ich bedauere herrn Wildherz so sehr, wie Sie, und will meinem Mitleid meine Abneigung opfern. Allein mein Bater hat unserer Dienerschaft jeden Berzkehr mit diesem Manne untersagt — ich kann Sie nicht laffen."

"Der gnadige herr Graf," erwiederte ba Melufine mit zornig bebender Lippe, "wurde ficher sein Berbot zurudnehmen, wenn er wußte, bei welchem Borfall herr Wilbherz sich seine Berwundung zuzog."

"Belchen Vorfall -?"

"Bufte," fuhr Jene unerbittlich fort, "wie tief feine Tochter barin verwidelt ift."

Im Augenblid erblaßte hilbegard's vom Wort: wechsel geröthetes Antlit, ihre Buge, noch eben in leb:

haster Erregung, nahmen ihre gewöhnliche Starrheit an: "Sie können gehen, Fräulein Melusine, für heute — für heute wie für immer!"

Melufine neigte, fich verabschiedend, bas Saupt, und mabrend Silbegard haftigen Schrittes nach ber Laube guruding, manbte fie fich, um burch einen ber Baumgange bes Gartens nach bem Schloß und ihrem Bimmer zu eilen, als ihr Cafar begegnete. Mit fliegen= ben Borten ergablte fie ibm ben Streit, feine Urfache, fein Ende; er billigte Alles, was fie gesprochen, benn er hielt fie, seit er fich überzeugt, daß fie Robert nicht liebe, burch Reigung und Ehrgeis gleich fark an fein Intereffe gefeffelt und wunschte an Horazens Geite eine ihm ergebene Freundin und Bachterin zu haben, Silbegard getraute er fich felbst hinlanglich beobachten ju tonnen. Es gab ichon zu viel Streitpunkte zwischen ihm und feinem Dheim, daß er nicht gern die Bunbed= genoffenschaft eines Undern zur Erreichung feines Biels batte fuchen follen. Bunachft mußte ber Maler, im Guten ober im Bofen, aus bem Schloffe entfernt werben. Die Gunft, die Procop wie Silbegard ihm erwiesen, die unverfennbare Freude Beiber, als fie erfuhren, daß ihm die Grafin Leonore ein fo reiches Erbe ausgesett habe, batten Cafar ichon tief verflimmt, feinen Saß gegen Robert gesteigert und ibn jugleich mit einem dunklen Berdacht erfüllt, daß vielleicht selbst ber Oheim ihm, seinem Gunftling, so viel er vermöchte, von seinem unabhängigen Bermögen zuwenden würde. Dazu war nun die geheimnisvolle, noch unausgeklärte Begebenheit auf der Höhe gekommen. Mit Recht durste Casar hossen, in Horaz einen Berbündeten zu sinden. Er fühlte sich zu seiner klaren, verständigen Natur hingezogen, es siel ihm ein, daß Robert zwar von der Gräsin, aber nie von Horaz sprach, wenn sich die Rede zufällig auf seinen Ausentzhalt in Rom wandte, und er schloß daraus auf eine alte, gegenseitige Feindschaft beider Männer, die schon in dem Widerspruch ihres Wesens begründet lag. Diese noch mehr zu entstammen, dazu erschien ihm Melusine seit in ihrer gereizten Stimmung gegen Hildegard das geeignetste Werkzeug.

So war nun plöglich ber verhaßte Zwang gebrochen, ber sie so lange in unleidlicher Knechtschaft gehalten. Sie war frei, wieder einmal ihrem Willen und dem Zufall anheimgegeben, wieder allein auf der Belt. Doch beschlich sie fein Grauen vor der Zukunft, ruhig packte sie oben in ihrem Zimmer die nothwendigsten Dinge zusammen, Wäsche, Kleider — um nur wieder zu ihm zu kommen, an seiner Seite zu sigen. Unbeachtet ließ sie die kleinen Schmuckfachen, die sie besaß, eine Kette, einen und den andern Ring, in dem Kästchen liegen — ihr galt als das Kostbarfte ihres Besiges die Papierrolle

Leonorend. Ale fürchtete fie, belauscht zu merben, verbarg fie bieselbe in ihrem Bufen - finnend blieb fie bann, ihr haar ordnend, eine Beile vor bem Spiegel Mit einem einzigen, geringen, halblaut nur fteben. geflüsterten Wort konnte fie die ftolze Silbegard bemüthigen, vielleicht aus ber Feindin eine Freundin fich gewinnen, ihre Großbergigfeit beweisen - und gewiß, ihr Entschluß schwankte. Wenn fie Boragens gedachte, fam ein eigenes, jungfrauliches Bangen vor bem Spiel mit bem leben und bem Geschick, zu bem ihre aben= teuerliche Natur fie trieb, reinigend und weihend über fie, die Furcht der stillen, bescheidenen Liebe, feiner nicht werth zu fein. Daß fie boch wie die Blume bes Grafes au seinen Füßen aufgeblüht mare, daß fie doch wie Ruth fich ichuchtern an feine Kniee batte ichmiegen tonnen! Bergiß Deinen Chrgeig, vergiß Deine Rache, marne Bilbegard vor bem Abgrund, an bem fie ftebt, und eile frei und leicht in die Urme Deines Freundes, fagte fie fich wohl und legte bie Sand an die Stirn - und bann entzudte fie wieder ihr eigenes, fconbeitoftrab= lendes Geficht im Spiegel, und fie lächelte . . .

Aber, Melufine, wenn er Dich nicht liebt?

Gin unbeschreiblicher Ausbruck bes Entsepens entstellte ihre Buge, fie prefte die hand auf ben Busen: "Go ift es besser!" Damit stieg sie hinab, in ber hand trug sie einen kleinen Reisekoffer, die blauen Bander

ihres Strobbuts flatterten wie luftig auffliegende Bedanten. Die Diener, Die ihr begegneten, faben fie verwundert an, aber wagten fie nicht zu fragen, ob fie für immer bon ihnen ginge, fo ernft und ftreng blidten Melufinens Mugen. Dem alteften gab fie ibre Schluffel, er möchte freundlich Acht auf ihr Zimmer haben, bis fie ber gnabigen Grafin geschrieben, wohin ihr ihre Sachen nachgeschickt werben sollten . . bas Alles mit jener Mischung von Stolz und Entsagung, Die ihres Eindrucks nicht verfehlte. In der Salle erwartete fie Cafar und führte fie ju bem bereitstehenden Bagen, er war über bas Benehmen seiner Coufine fo tief verlest, daß ihm diese Belegenheit willkommen fam, auch seinerseits rudfichtolos zu verfahren. Laut trng er ihr Gruße an die Freunde in Balbhofen, an herrn Bildberg auf, beimlich flufterte er ihr gu: "3ch febe Dich wieder!" und fie neigte bewilligend bas Antlig ju bem feinigen.

Langsam rollte barauf ber Wagen burch bas Thor. Wie sie, weiter schon die Straße hinausgefahren, noch einmal nach dem Thurm bes Schlosses sich umblickte, sah sie dunkelschwarz, nur von einem mattgoldenen Rande umfaßt, eine Wetterwolke barüber herausziehen, während vor ihr ber himmel noch in lieblichster Blaue niederlächelte. Und noch eine Strecke weiter, auf der Höhe der Straße, die sich von hier ab, im Ansang mit

schroffem Abfall, hinunter in die Schlucht senkte, wo im Tannengrund das Wirthshaus zum rothen Stern lag, hörte sie den Husschlag eines Pferdes hinter sich, eine Ahnung sagte ihr, wer allein ihr in diesem wilden Galopp nachjagen könne. Sie stieg aus dem Wagen und bedeutete dem Kutscher, langsamer zu fahren, sie wolle den Reiter erwarten und den Abhang zu Fuß binabsteigen. Dort oben standen drei Rothtannen, und zu ihnen schritt Melusine, als Robert sie heraueilend bemerkte, denn er war der Reiter. Schon sprang er auch vom Rosse, hatte schon ihre Hand ergriffen.

"Co wollten Sie mich also verlaffen!" brach er aus - "so jene Freundschaft brechen . ."

"Soll ich bleiben, wenn man mich gehen heißt? Muth, Herr Robert, ahmen Sie mir nach, ich bin nun auf der Wanderung, die ich Ihnen vorschlug."

"Muth! Beil Gie ber Liebe entgegen eilen!"

"Halt da! Ich mag das Wort nicht hören — ich rette nur meine Freiheit; bleiben Sie Ihrer Göttin so getreu, wie ich der meinen."

"Melusine — wie ein Thor bin ich Ihnen gefolgt, wie einen Thoren werden Sie mich verspotten, ich fühl's, aber Sie sind allein, Niemand wird Sie beschützen, so beschützen, wie seine Schwester, sein Heizligstes auf Erden, wie ich Sie schwester, sein Heizligftes auf Erden, wie ich Sie schwester wurde. Stoßen Sie meine hilfe nicht zurud, gehen Sie nach der

hauptstadt, wohin Sie wollen, feien Sie frei, gludlich und reich . . was ich besitze, gebort Ihnen."

"herr Robert, das ift wirklich Freundschaft - "

"Laffen Sie mich nur ein Jahr lang für Sie sorgen, nur ein Jahr, Melufine. Ich beanspruche, ich will Nichts; wenn meine Leidenschaft Sie oft gekrankt, mag dies mir ein Zeichen Ihrer Vergebung sein, daß Sie meine Bitte nicht von sich weisen."

"Wahrhaftig, Gerr Robert, ich habe Ihnen Unrecht gethan, vergeben Gie — ich fürchtete, eine Liebesterklärung hören zu muffen, wie Grafin hildegard bei ber Kapellenruine."

Er erblaßte noch in seiner Blaffe, er ließ ihre hand lob. "Sie fürchten meine Liebe —"

"Offen - ja!"

"Beil Gie ihn lieben!"

"Nein," sagte fie mit gedämpfter Stimme, die in ihrer dunklen Tonfarbung einen erschütternden Klang hatte, "weil ich Sie mit der Gräfin verlobt glaube!"

"Berlobt?"

"Berlobt vor Gott! Und ben Schwur besiegelt mit feinem Blut!"

"Nimmermehr! Schon dieser Gedanke gerreißt mein Herz!"

"Und geftern noch —"

"Woran mahnen Gie mich, Graufame!"

"An das, was ich fah; daß Ihre Arme die Grafin umfingen . ."

"Umfangen wollten. Dieser Augenblick war das Ende meiner Liebe. Noch weiß ich nicht, warum meine Nerven bei ihrer Berührung schauernd erbebten, es strömt eine unheimliche Kälte von ihr aus. Das Fest, das neckische Spiel, zu dem Sie mich zwangen, die einsame Wanderung, Hand in Hand mit ihr, Alles hatte mich verwirrt, wie bezaubert. Ich redete zu Hildegard und meinte Sie, Sie allein, Melusine, ich schwöre es Ihnen. Meine Augen, mein Gefühl suchten Sie; nie wird auf Hildegard's kalte Wangen die Leidenschaft ihre Rosen zaubern."

"Still, herr Robert, sonst kommen wir doch in die Liebederklärung. Wie wird es allen Männern so leicht, ein Frauenherz von sich zu stoßen, wenn ihnen einmal das Gesicht nicht mehr gefällt! Seelenschönsheit! Und nun höre man Sie, herr Robert, den großen Künstler, von Ihrer früheren Muse in diesem Tone reden, um zu ersahren, wie so schnell der Reiz der Seele versliegt."

"Immer fpotten! Ift Ihnen benn bas heiligste ein Scherz?"

Sie brohte lachend mit dem Finger. "Noch eins mal Dank für Ihr Anerbieten. Sest ruft mich bie Pflicht ber Freundschaft von hinnen, aber ich verspreche Ihnen, bin ich in Noth, sollen Niemand als Sie mein Helfer sein."

"Das heißt — erst Herr Wildherz, der ist Ihrem Herzen der Nächste."

Nun ward fie ungeduldig, fie zog ihr Tuch fest um die Schultern. Un dem gezückten Schwert des Engels auf der Thurmspipe des Schlosses zuckte der erste Blipestrahl vorüber.

"Ja, herr Robert — und damit Lebewohl!" "So ist mein Loos entschieden. Er ober ich!"

"Gie rafen," fuhr fie erschrectt auf. "Benn Gie mußten, daß er . ." Das laute Beranrollen bes Donners unterbrach das verhängnifvolle Wort, das ihr entschlüpfen wollte. In bem Aufruhr ber Natur schien ihr eigenes bamonisches Befen, wie entflammt und berauscht von seiner Berührung, neue Rraft zu gewinnen und auf Sturmflügeln babingeriffen zu mer-"Recht fo," lachte fie wild auf, "Streit und Rampf! Bas ift benn auch bas Leben? Gine Stunde bachantischen Jubels wiegt bas gange Dasein auf." Darum bulbete fie eine Beile, bag er ihre Banbe, ihren Raden, von bem fich bas Tuch in ihrer beftigen Bewegung verschoben, Die Spigen ihrer Locken mit feinen Ruffen bedectte, berauscht von dem Duft, ber ihnen entströmte, von bem Zauber ihrer Augen. Dann schüttelte ber Wind in beftigeren Stofen bie 3weige

ber Tannen, sie riß sich los, als erwache sie aus einem unruhigen Traume, berührte mit ihren Lippen seine Stirne: "Biel Gruße an hildegard!" . . und schon war sie ben Abhang hinunter, hatte ben Wagen erreicht; heftig, daß von ben Steinen ber Fahrstraße die Funken sprühten, zogen die Pferde an . .

Robert stand noch an den Baum gelehnt, von Donnerschlägen umgrollt: er dachte an jenen Zauberer Merlin, den die listige Fee Viviane mit seinem eigenen Spruch im Leben und im Sterben in das Waldgehäge von Breceliand gebannt.

## VIII.

Die Umwandlung, die dies Zusammentressen in Robert hervorrief, zeigte sich zuerst in seiner Entfrembung gegen Hilbegard. Er vermied das Alleinsein mit ihr, länger als sonst war er abwesend vom Schlosse, oft in der Hauptstadt, in den Kreisen der jungen Künsteler, die mit ihrer wilden Ausgelassenheit ihn sonst mit Widerwillen erfüllt hatten, oder er irrte noch lieber tief in den Wald und die Berge hinein, Waldhosen zu, wo Horaz noch krank darnieder lag und Melusine an seinem Bette saß. Aussällig genug hob sich die Freundelichkeit, mit der er hier empfangen wurde, das heitere,

lebendige Treiben, eine liebenswürdige und gebildete Gefellichaft, die fich bier immer gusammenfand, von ber finsteren und puritanischen Strenge, ber Schweig= samfeit im Sause ber Rettberge ab. Robert empfand bies balb, nicht nur die leuchtenben Sterne von Melufinens Augen, auch bas leben mit diesen Menschen jog ihn an, eine neue Jugend fam über ibn, ein neues, muthiges Streben. Dabei erschien Melufine freilich felten im Garten ober im Gefellschaftszimmer, aber jedesmal mar ihr Unblick von machtigfter Wirfung auf ibn, und je heller und ftrahlender fie vor ibm stand, besto mehr erbleichte die Glorie um Sildegard's Stirn. Co forgfam auch Alle bemuht maren, jede Erinnerung an ben unglücklichen Ausgang bes Festes fern zu halten und überhaupt ber Rettberge im Besprache nicht zu erwähnen, so fonnte es boch nicht feb= len, baß zuweilen ein ungunftiges Urtheil über Bater und Tochter laut murbe, daß man die abstoßende Ralte Hilbegard's gegen herrn Wildherz und noch mehr ihr gangliches Bergeffen feiner tabelte, ber boch, wie bie Erzählung ging, fie vor bem Falle bewahrend, felber gefturzt fei. Und Robert magte ichon nicht mehr, die einst Geliebte zu vertheidigen. Sein Gefühl mar ent= schwunden, als ware es nie bagewesen, und was Silbegard in garten, verftohlenen Liebesbeweisen that, ibm ibre Neigung zu offenbaren, entfernte und erfaltete ihn noch mehr. Von Melusine berauscht, aus der Mitte kalter und schweigender Steale in eine liebliche, zerstreuende Wirklichkeit gerissen, seines Glückes sicher und zum ersten Mal im Vollgenuß des Lebens, der Unabhängigkeit schwelgend, begriff er die Liebe nur als Leidenschaft; er war Romeo, der eine Julia sucht.

Rein Funke Dieses Feuers loberte in Silbenard's Bruft. Gleich fremd waren ihrer Rube noch die Ent= gudungen wie die Sturme ber Liebe. Bartliche Theil: nahme feffelte fie an Robert, an fein Wohlergeben; es schmeichelte ihrem Stolze, fich in feinen Bilbern verberrlicht zu feben, Etwas wie feine Mufe zu bedeuten. Mehr, als fie es wollte, war fie boch die Tochter ihrer Mutter, mit furchtsamer Schen por jedem Meußersten, barum fonnte fie mohl in den Stunden ber Dammerung ein ftilles Glud an feiner Ceite, als feine Gattin, fich traumen . . aber boch nur in ber Ferne, in bem bunten Rebel ber Bufunft. Damals, ja bamals auf ben Stufen ber alten Rapelle, als bas Wort ber Liebe wie mit Aeoloharfenklang an ihr Berg raufdite und die Sulle feiner Rnospe durchbrach, hatte fie Alles gethan, Alles geduldet, mare fie ibm bis an bas Ende ber Belt Allein er riß fie nicht mit fich fort, es trat, aefolat. verhangnigvoll für Beide, die Pause ein, die Ernuch: terung - und fo, im Fortgang ber Tage, ftanden fie, obne ein Bort bes Streits, eine fichtbare Urfache ibres

Zwiespalts, jest auf bem Punkte, fich zu trennen. schmerzlichster Ergebung fab Silbegard biefen Augen= blick naben, fie empfand feine Ralte, feine Bernach= lässigung und hatte boch keine Rraft, querft mit ihm zu brechen, zuerft: Fahr' mohl! zu fagen. Gin unerflarliches Mitleid mit ihm, eine angftliche Sorge für fein Beschick trieb fie ihm immer wieder entgegen, ließ fie all' feine Rranfungen vergeffen. Darein hatte fie fich ichon ergeben, daß fie ihm Nichts mehr fein tonne, als eine belfende Freundin. Die Schwermuth erfüllte fie gang, nie mar ihr bie Welt unheimlicher und freudloser erschienen, ihre Geele batte fich mit ber Ginsamfeit vermablt. Benige Tage, nachdem Melufine bas Schloß verlaffen hatte, mar auch Cafar nach ber Sauptstadt berufen worden, um mahrend einer ploplich eingetrete= nen Rrankheit bes Ministers einen Theil feiner Beschäfte zu übernehmen. Es gab Niemand, an ben Silbegard fich anschließen, dem fie bie fleinfte Salfte ibres Rummers batte vertrauen, in beffen Umgang fie auch nur eine Erheiterung hatte finden konnen - Die Beheimniffe ihres inneren Lebens, Die Dual, Die fie gu vertrauen batte, ließen fich eben nur einer Mutter ober einer Freundin gestehen, vor der Verschloffenheit des Batere floben fie ichen gurud - Blumen, Die fich vor ben beißen Mittagesonnenstrahlen in bas tieffte Gras verbergen. Unwillfürlich gedachte fie in diefer trüben 11 St. Grengel, Melufine.

Stimmung der Mutter, des Trostes, den diese an dem starken Herzen eines Freundes vielleicht in ähnlichen Schmerzen gefunden. sie selbst hatte ihn nun gesehen, den Mann mit den stillen, forschenden Augen, der auch an dem Himmel ihres Geschicks als ein schwarzer Punkt stand.

Das weiße Haus ihr gegenüber — wie schaute es so traulich, so lockend aus der lauschigen Umgebung seiner Bäume und Blumengesträuche hervor, wie schien es in dem Spiegel des Sees seine weißen Mauern zu baden, abwechselnd spielten Sonnenschein und Mondzlicht darum, wie Nebenbuhler, die um ein geliebtes Mädchen wetteisern. Bar es drinnen auch so friedlich, wie friedenathmend der leichte Nebel der Nacht, von Mondstrahlen angehaucht, sich wie ein Silberschleier darum legte? Regte sich in den Bewohnern kein hefztigerer Bunsch, keine ängstlichere Sorge, schliesen in ihnen Hossen und Bedürsen, wie im See seit Wochen Wellen und Bind?..

Bor einigen Tagen hatte Hilbegard von Robert erfahren, daß herr Wildherz ganz genesen sei und Waldhosen bald verlassen werde, den Rest des Commers in seinem eigenen Besithum zu verbringen. Mit so gleichgültigem Munde Robert auch diese Nachmeidt erzählte, bemerkte sie doch sein tiefes Ergriffensein, sie wollte noch weiter forschen, nach Melusine fragen,

beren Namen bisher nie in ihren Gesprachen genannt worden war, allein Robert fturmte, ohne ihr weiter Antwort zu steben, bavon, furz sagend: er muffe nach . ber Sauptstadt. Bon dort empfing fie bald nachher einen Brief von Cafar, ber all' ihre Beforgniffe über Robert's geistige Umwandlung — "Zerrüttung" hieß fie Cafar -- mit ichreckender Gewißheit bestätigte. Der Schreiber mochte übertreiben, bas milbe, gerfabrene Wesen des Malers, die Verirrungen, ju benen er fich binreißen ließ, mit allzu lebhaften Farben malen: allein batte fie nicht felbst ichon wiederholt zu ihrem Entfeten eine unbeimliche Wildheit in feinem Beficht aufflammen, auf feiner Stirn Etwas wie bas Beichen ber Berftorung erscheinen zu feben geglaubt? Schluß warf Cafar noch bin, er gebente noch im Ausgang des Septembers an ben See zu tommen, bem Dheim eine aufrichtige Darstellung von Robert's Leben ju machen, benn er felbst konne nach ben heftigen Auftritten, die zwischen ihnen, auch ihret-, Silbegard's wegen, vorgefallen, feine Gemeinschaft mehr mit ihm pflegen.

Thretwegen! Gine Gluthröthe bedeckte ihr Antlit, fein Doldftoß hatte fie schmerzhafter und grausamer zu verlegen vermocht. Mußte er denn auch fie, die erst als heiligenbild über ihm und seinen Werken geschwebt, in den Staub seiner herabgesunkenen Würde reißen?

Was hatte ihre reine Neigung mit seiner wüsten Leidenschaft gemein? Ihr fiel jener Abend auf der Höhe ein, sein Wagniß gegen sie, Horazens Sturz.. Ein Schauer durchbebte sie; wenn es auch zwischen Casar und ihm zu solchem Ausgang kam, zu einer blutigen Entscheidung, die den Ginen zum Mörder des Andern machte!

Wenn fie ihrem Bater Alles mittheilte, ihm feine ihrer Befürchtungen verschwieg - aber vielleicht beschwor fie badurch bei seiner jahzornigen Ratur, Die jett in einem ihr unerklarlichen Schmerz über ben Tod feiner Gemablin noch dufterer und in fich gefehrter geworden, ben Ausbruch, ben fie verhüten wollte, Wenn fie, die entsagende und ihn bennoch liebende Freundin, ju dem Berlorenen eilte, fich felbft überzeugte, ob ihrer Stimme, ihrem Unblid wirflich alle Macht über ibn genommen fei, wenn fie in bie Tiefe feines Glends ihre rettende Sand nach ihm aus= streckte . . hatte sich die Borsehung nicht oft geringerer Berfzeuge bedient, ben Strauchelnden aufzurichten, ben verlorenen Sohn wieder ju dem Berde bes Baterbaufes zu führen? Gine fdmarmerifche Begeifterung erfaßte fie - noch heute wollte fie nach ber Sauptstadt, ihn auffuchen, ihn aus ben Berftridungen ber Gunde lofen. In ihrem Gemach bing eine treffliche Copie eines Bildes von Sonthorft: wie der Engel den Apostel Petrus aus dem Gefängniß befreit; er hatte es ihr vor Jahren zum Geschenk gegeben, er hatte es selbst für sie gemalt — eine Kraft des Sieges strahlte aus dem Auge des Engels über sie hin, als sie zufällig hinaufschaute, eine Fülle von Licht und Glanz, daß sie unerschütterlich in ihrem Entschlusse wurde.

Wie fie nun ihr Zimmer verließ und im Begriff, ju ihrem Bater hinüberzugeben, auf einen Bormand für ihre plögliche Fahrt fann, vernahm fie in ber Salle seinen Schritt, fein lautes Gesprach mit einem ber Diener. Die tieffte Befturgung veranderte im Augenblick bie Rosengluth ihrer Wangen gur Blaffe, fie mußte fich an bas Gelander ber Treppe lebnen, um nicht niederzufinken, langfam, oft zogernd innehaltenb, flieg fie nieder. Robert war mit bem Briefe Cafar's fast gleichzeitig angefommen, er hatte ein Bild mitgebracht und ließ es bicht verhüllt nach seinem Atelier tragen. Noch von ben Stufen ber Treppe fonnte fie bies bemerken, ba traf fie ein Blick feiner bunkeln, finster leuchtenden Augen: "Fort! fort!" mabnte er die Diener, die ihm zu langsam mit ihrer gaft vorwarts schritten. Er schien unschluffig, ob er ihnen folgen ober hilbegard erwarten follte - biefe Sefunde bes Schman: fens führte fie ihm entgegen.

"Bieber zurud, herr Robert?" fragte fie laut — "und mit einer neuen Schöpfung?"

"Ja — aber nur im Flug, ich muß fort!" stieß er abgebrochen, ben Kopf fast von ihr abgewandt, aus, ihr lettes Wort hatte er ganz überhört.

"Sie hatten es nicht immer fo eilig."

"Sonst! Da war es leicht, still zu siten, zu trau: men — da riffen noch nicht himmel und hölle an den Fibern meines herzens!"

"himmel und hölle — ich verstehe Sie nicht." Er lachte ingrimmig bitter auf. "Bie eine kalte

Marmorstatue!" murmelte er vor sich hin.

Sie aber war willig, jeden Spott zu ertragen, sie gedachte des Engels im lichtweißen Gewande in der Nacht des Kerkers: "Sie sind in verzweiselter Stimmung, Herr Robert," sagte sie darum mit bebender Lippe — "die man dem Künstler vergeben muß. Schelten Sie mich nicht, wenn ich Sie um Ihr Berstrauen bitte . . einst, glaube ich, einst habe ich es nicht betrogen."

Der Ton ihrer lieben Stimme durchdrang ihn mit unbeschreiblicher Wehmuth. "Ach, Hilbegard," flüsterte er leise, "wie ist das Alles so weit, so weit vorbei! Zürne mir, sluche mir, aber laß mich fliehen! Ein unbarmherziger Gott hat mich von Dir losgerissen — er stößt mich fort, immer weiter.. bis in den Abgrund. Denn auf der Spise des Felsens lockt die wunderbarste Schönheit, ein unsterblicher Nuhm. Und ich muß

hinüber," fuhr er wieder aufbrausend fort, "und sperrten mir tausend Engel wie Du und tausend Damonen wie sie den Weg!"

Reinen Schritt that hilbegard weiter, als ob fie in Erz verwandelt ware, festwurzelnd im Boden, blieb fie stehen, der Beilchenstrauß, den sie an den Busen gesteckt, entglitt ihr, sie sehte den Fuß darauf . .

Die Diener öffneten ihnen voranschreitend bie Thur bes Ateliers.

"Laß mich Dein lettes Bilb noch feben," bat fie, "bann sei es aus zwischen und."

"Nimmermehr!" schrie er auf und warf sich, als wolle er sie gewaltsam zurückalten, zwischen sie und die Diener, den Arm brohend erhoben. Mit einem schmerzlichen Blick des Mitleids auf ihn wandte sich hilbegard von ihm, schritt dann durch die halle und trat in den Garten. Er rief sie nicht zurück, er eilte ihr nicht nach, ein einziger Gedanke beherrschte ihn . .

Nicht lange nachher entschuldigte der Diener sein Ausbleiben bei ihr, er habe sich eiligst nach Waldhofen begeben muffen, sie antwortete ruhig: es sei gut, obgleich ihr der Pfeil in der Brust saß — der Pfeil der Eifersucht, daß eine Andere ihr seine Liebe entriffen. Diese Andere, nun wußte sie es, war Melusine.

Dennoch verdiente er mehr Mitleid, als fie; auch ihn verzehrte die Eifersucht. Melusine hatte sich, so war

ihm wenigstens ergablt worden, benn fie felbft blieb in der letten Zeit ihm fast gang verborgen, nach Sorazens Genesung in die Sauptstadt begeben, dorthin hatte fie fich vom Schloffe aus ihre Sachen nachschicken laffen, bort er fie aufgesucht. Da er fie nirgends gefunden, war ihm der Berdacht aufgestiegen, Cafar hatte fie ent= führt und hielte fie ficher vor ihm geborgen. Cafar empfing ihn, ale er blind vor Born zu ihm fturgte und Rechenschaft von ihm forderte, mit vornehmer, unerschütterlicher Ralte, die fich weder in der Saft des Gespräches zu einem Geständniß, noch zu einer beleidigenden Meußerung hinreißen ließ. Wie an fich selbst irre geworden, ging Robert von ihm, einige Tage verlebte er in betäubenden Berftreuungen, in Festen, die an Orgien ftreiften - bann arbeitete er wieder im verschloffenen Zimmer unausgesett bis gegen ben Untergang ber Conne bin, ale fei ihm bie Beit gur Bollendung seiner Arbeit zu furz gemeffen, und wenn ibn die Freunde mit Fragen bestürmten, mas ibn benn zu biefer unbegreiflichen Saft brange, antwortete er wohl: "ber Tod!" Darüber erschreckend, ließen fie ihn in Rube; er aber konnte nach burchschwarmter Nacht, in bem erften Aufdammern bes Morgens mit ihnen burch bie Stragen der Stadt und hinaus dem Gebirge zuwandernd, bei bem Gesange toller Lieber ausrufen: bas sei ein echtes Runftlerleben, erft jest rege fein Genius feine Schwingen. Nur erschlaffte allmählich seine Araft, seine Genußfähigkeit, er versank in ein dumpfes hindrüten, aus dem ihn endlich die Gewißheit riß, daß Melusine längst wieder nach Waldhofen zurückgekehrt wäre. Dies aus sicherem Munde, von einem Bekannten, der viel auf dem Gute verkehrte, erfahren und aufbrechen war für ihn eins. Freilich war sie nicht seinetwegen heimgekommen, ihn floh sie — aber er hatte doch nun ihren Ausenthalt entdeckt, er konnte sie sehen.

Er mochte ichon Balbhofen erreicht haben, als Silbegard am Nachmittage nach einem ber am Ufer bes Gees gelegenen Dorfer fuhr. Es lag an ber Spige bes eiformigen Sees, wo feine beiben Beftabe in einem romantischen Felothal jusammenfließen. Bor einigen Tagen hatte bas Feuer bie Rirche bes kleinen Orto fast gang gerftort, jum Glud ohne weiteren großen Schaben unter den Wohnungen ber armen Bauern und Schiffer anzurichten. Silbegard mar in ber Stimmung, ihren Schmerg an biefer Berftorung zu weiben, im fremben Unglud bas ihre zu beklagen und zugleich, wie wir es immer in Unfallen find, jum Erbarmen und jum helfen bereit. Sie hatte bie Beschäfte ihres Rommens beendigt, mit dem Prediger die Brandftatte besucht, ihn gebeten, ihr Scherflein zum Biederaufban ber Rirche anzunehmen, eine großere Summe von Seiten ihred Batere versprochen und mandelte nun

allein unter ben Grabern bes Rirchhofs. Inmitten Dieser Berganglichfeit, ber ichwarzen, bier bort eingefunkenen Rreuze, beren welke Rrange im Winde unheimlich traurig rauschten, ber grauen, verwitterten Leichensteine, umweht von dem eigenen Dufte, der von Grabern und ihren Blumen emporfteigt, nahm fich Silbegard in ihrem weißen luftigen Gewande wie die Göttin ber Schwermuth aus. Salb= laut las fie die Spruche der Weisheit, des Troftes, der Soffnung auf bas Jenseits, bie ihr aus entsagenden Bedanken ichmerglich entgegenlächelte, von ben Rreugen, als fie ber Eintritt eines Fremden in den fleinen Raum unterbrach. Es mußte einer von ben Fremben fein, die nach ihr im Dorfe angekommen waren, und beretwegen bie Magb ben Pfarrer von ihrer Geite abgerufen. Unmuthig über die Störung und boch neugierig, wen bas geschehene Unglud bierber geführt, bob fie ben Ropf, ben fie über einen Stein geneigt, feine Inschrift ju entziffern, ju bem Nabertretenben auf. Es leuchtete noch in ihrem Untlig ein milber, fie verklarender Blang, aller Born, alle Bitterfeit war aus ihrem Bergen entschwunden, und fie fuhr nicht jurud, als fie in dem Fremden Borag erfannte.

Auch er betrachtete fie mit dem Ausdruck der Ruh= rung. "Fräulein Hilbegard von Rettberg! Es ift, als führte uns nicht nur die Fröhlickeit, sondern auch die Trauer zusammen — und allein, was zwischen ibnen liegt, bas Alltagsbafein, trennt auch uns."

"Herr Horaz Wildherz! — Ich bin zwiefach in Ihrer Schuld und wage es doch, nicht um Ihre Verzgebung zu bitten. Der Wille meines Vaters ist mir heilig, ihm gehören alle meine Pflichten, mein Gehorssam; der Mann, der mich so muthig, mit Selbstaufsopferung vor einem gefährlichen Falle bewahrte, mußsich mit der Dankbarkeit, die ich ihm still im Herzen widme, begnügen, und er wird mich nicht anklagen, daß ich sie ihm nicht außerlich beweise."

"Kein Wort darüber, Fraulein von Rettberg! Sie zwingen mich sonst, diese Stelle zu verlassen. Biel eher durft' ich Sie anklagen, Ihre alten Freunde — Herrn Jodocus und die Blumen des weißen Hauses zu vernachlässigen. Oder erstreckt sich auch auf sie der Bann, der mich mit Recht trifft?"

"Es wurde sich nicht geziemen, das haus zu besuchen und den hausherrn nicht."

"Ich verspreche Ihnen, daß Sie ihn umsoust suchen sollen."

"Sie waren lange in Waldhofen," wandte fie haftig ein, um das Gespräch von diesem ihr unangenehmen Punkte zu leiten.

"Die Baronin wollte mich nicht laffen und, ich gesteh' es, ich bin gern in ber Mitte bieser liebens:

würdigen Familie geblieben, die nur eins bedauert, daß Sie fo felten in ihrer Mitte erscheinen."

"Die Trauer — bie Herzenstrauer um meine Mutter mag mich entschuldigen."

"D!" sagte er mit einem unaussprechlich rührenden Ton — "Ihre Mutter! Aber glauben Sie mir, nicht durch diese freudlose Zurückgezogenheit, diese strenge Ausschließlichkeit ehren Sie ihr Andenken im Sinne der Seligen. Ihre Mutter erkannte, daß, um glücklich zu sein, man die wilde Begier nach dem Leben, den Wunsch nach ewig neuem Genuß dämpfen müsse — aber nicht ersticken, Fraulein, nicht vernichten! Berz dient das Irdische, weil es im beständigen Wechsel begriffen ist und vorübergeht, unsere Verachtung? Ist es nicht bei alledem den Menschen eine Freude und den Göttern wenigstens ein Spielzeug?"

"Diese Lebensweisheit scheint mir eins zu vergesen: die Qual eines tiefen Schmerzes. Denn das Glück geht vorüber, nicht der Schmerz, seine Wunden verharschen nur, um bei der leisesten Berührung wieser aufzubrechen. Ich wüßte wohl, was und trösten könnte, wenn es und erlaubt ware: Flucht aus dem Dasein."

"Die Luft bes Kirchhofs übt ihren Einfluß auf Sie. Bie schmerzlich auch die Bernichtung sein mag, wir traumen uns bas Bernichtetsein nur um so süßer."

Te langer er sprach, ein besto größeres Vertrauen faßte sie zu ihm. In seinem Wesen, seiner Stimme lag eine sanft bewältigende Macht; wenn sie ihn schärfer betrachtete, fand sie in seinem Gesicht, das ihr bisher gleichgültig und verschlossen vorgekommen, einen Ausdruck der Milde und herzgewinnender Freundelichkeit.

"Ad!" sagte sie, so von ihm angezogen, "es ist keine augenblickliche Stimmung, die mir meine Worte eingab, ich will es nur offen bekennen: es ist eine Furcht vor den Zufällen und Verhängnissen des Lebens, die mich seit lange peinigt. Sie wissen es ja, ich hab' nie eine Mutter gehabt, und jest . " Sie stockte, sie senkte das haupt.

"Darf ich es wagen, mir Ihren Rummer zu beusten, seine Ursache auszusprechen?"

"herr Wildherz!" wollte fie auffahren, aber die Boge ihres Stolzes brach fich an dem ruhigen Blidf seiner Augen.

"Fraulein von Rettberg, auch mich bekummert das Schickfal des jungen Runftlers."

"Weffen? Bas?"

"herr Robert kann Ihnen nicht werther und lieber sein, als er es Ihrer Mutter war, Ihrem Bater noch ist; die Gefahren, in benen er schwebt, muffen Sie bestrüben. Ihr Better ift so freundlich gewesen, mir

Nachricht von ihm zu geben, seine unselige Leiden=

"Leibenschaft?" Hilbegard zog ben weißen Schleier ihres Hutes über ihr Antlis. "Zu wem?"

"Leider ist sie kein Geheinniß mehr, und er selbst wird vor Ihnen wie vor dem Grafen Casar in seiner ungestümen Erregung den Namen Melusine genannt haben — eine Dame beleidigend, die ihn immer gesstohen, die noch jüngst in Waldhofen ihm kaum ein Wort gegönnt, und die, wie er sehen muß, ihn nicht liebt."

"Sie liebt ihn nicht!" brach Hilbegard mit einem Freudenschrei aus, der sich nicht zurückdrängen ließ — "sie liebt ihn nicht?"

"Sie thut Alles, vor ihm verborgen zu bleiben; aber ich fürchte, diese Zurückhaltung reizt ihn noch mehr und treibt ihn vielleicht zu verzweifelten Entschlüssen. Seine Nettung beruht auf seiner Entfernung aus diesser Gegend."

"Ja, ja!" sie drückte die Hande gefaltet auf ihre Brust, "er soll von hinnen, zurück nach Italien! Fern von ihr —" und ihr Herz, das zu brechen drohte, slüsterte leise: "von mir! Meine Liebe kann Nichts, als entsagend ihn bewahren." Dann reichte sie Horaz die Hand. "Er ist wieder im Schloß, und ich will morgen

in ber Fruhe mit ihm reden. Darf ich, wenn meine Borte fraftlos find, auf Ihren Beiftand rechnen?"

"Gewiß; er hat mich immer als seinen Feind gemieden, möge er an meinem Rathe erkennen, daß ich troß aller Ubneigung sein Bestes will."

Schweigend verließen Beide ben Rirchhof; er führte fie zu ihrem Bagen, der unfern des Predigerhauses hielt. Ihr Abschied war kurz, nur hob hildegard im Ginsteigen ihren Schleier auf und grüßte ihn mit einem wehmuthigen Lächeln ihrer Lippen, während verstohlen in ihren Augenwimpern eine Thrane glanzte.

Um himmel neigte sich die Sonne im Sinken und ward im lichter werdenden Wolkenblau der Abendstern wie ein silberweißer Punkt sichtbar. Bon dem Fenster des Pfarrhauses hatte eine schlanke, hohe Frauengestalt, ohne selbst gesehen zu werden, die Absahrt hildegard's belauscht. Sie stand, die Stirn an die Scheiben gedrückt — alle Kräfte ihrer Seele schiesnen in dem Sinn des Gesichts sich gesammelt zu haben; daß die Thür des Gemaches ging und der Pfarrer hinauseilte, daß die Frau über den prächtigen Wagen des gnädigen Fräuleins in Ausrusungen das Glück der Reichen pries, eins der Kinder an ihrem schwarzsseidenen Gewande zupfte, hörte und empfand sie nicht. sie sah nur, und wieder zogen sich ihre Augen-

brauen brohend zu einem einzigen schwarzen Strich zussammen . Aengstlich stücktete das Kind, das sie zusfällig von der Seite ansah, zu der Mutter und verbarg wie vor einer sinstern Erscheinung seinen Kopf in die Falten ihres Kleides. Als der Wagen fortrollte, machte die Dame eine rasche Bewegung. "Guten Abend," sagte sie turz, kalt, ganz verschieden von ihrer früheren Herzlichkeit; dann noch auf der Treppe, wohin sie die Frau begleitete: "Leben Sie wohl, Frau Predigerin, leben Sie wohl!"

Unten in bem Sausflur fam ihr Sorag entgegen und faßte ihre Sand. Trop des Sandichuhs fühlte er ihre eifige Ralte, mahrend boch ihr Ungeficht wie von taufend Flammen glübte. "Sind Sie frant, Melufine?" fragte er beforgt. "Rein, herr Bildherz; ein wenig wuft im Ropf - wuft!" Damit bestiegen fie ein leich= tes Bagelden, bas er felbft lenfte, und fuhren aus bem Dorfe durch das Felsthal und am ebenen Ufer bes Sees entlang. Einmal konnten fie an bem jenfeitigen Gestade noch die stolzen Roffe bemerten, die Sil= begard von Rettberg führten; Die Baume, Die Biegun= gen der Wege entzogen fie barauf vollständig dem for= Auf die Fragen, die Borag mabrend ichenden Auge. ber Fahrt in die stille Commernacht binein an fie rich= tete, auf feine Erzählung von feinem Busammentreffen mit hildegard, von ihrem Gefprache Robert's wegen,

hatte Melusine nur halbe, abgebrochene Antworten, und bennoch hing ihr Blick an seinem Munde, an jeder Bewegung und Veränderung seiner Jüge, wie lechzend in der Wüste des Wanderers Auge den Feenpalästen und Wasserquellen entgegenschmachtet, die tückisch die Fata Morgana ihm zeigt. Als die weißen Mauern seines Hauses endlich durch die Schatten schimmerten, athmete sie wie erleichtert auf, sie duldete seinen Kuß auf ihre Stirn, sie lächelte sogar, doch schützte sie Kopfschmerz vor, um allein zu bleiben, und stieg in die Zimmer hinauf, die sie seit wenigen Tagen im ersten Stock des weißen Hauses bewohnte.

Dort hatte fie faum noch die Rraft, die Thur gu verriegeln, mit einem leifen, unterbrudten Schrei fant fie auf den Boden nieber. Unaufhaltsam floffen ibre Thranen, als suchte ihr wildbewegtes Gefühl in ihnen auszuströmen. Der Mond leuchtete über bem Gee, leuchtete burch bas halbgeöffnete Kenster auch in ihr Gemach hinein und wob feine bleichen Strahlen wie zu einer Glorie um ihre Stirn, ju einer Martyrerfrone verschmähter Liebe. Umfonft batte fie ihre Freundschaft, ibre Corge an biefen Mann verschwendet, ibm umfonft ihre Stellung, ihre ehrgeizigen Plane und die Leiden= ichaft Robert's geopfert. Alle er ibr, ber Berlaffenen, bie unschlüssig war, wohin fie fich wenden sollte, und beimathlos zu einem irrenden Leben bestimmt, sein R. Frengel, Melufine. 12

Haus angeboten, damit sie es fortan wie das ihrige betrachten möge, hatte er nur der Pflicht der Dankbarfeit Genüge gethan; er kannte allein die Melusine, die sorgend die Wunde seines Hauptes mit ihrem Tuch werbunden, die Verdrossenheit des Kranken mit ihrem Scherz hinweggetändelt, jene andere Melusine, die, wenn er schlief, auf den Knieen vor ihm gelegen, sein Haar mit ihren indrünstigen Küssen durchdustet, sie kannte er nicht.

Und er soll sie auch nicht kennen lernen! So erhob sie sich jetzt und wandelte schweren Schrittes hin und ber, mit den Händen ihre Locken zerwühlend. Ich bin ihm Nichts, sagte sie sich, bekenn' es nur Dir selber, stolzes Herz! Wie die Welle die Muscheln an den Strand wirst, so hat mich das Geschick in seine Bahn geworsen. Er nimmt mich auf, er hütet mich, aber weitab schweisen seine Gedanken zu ihr hinüber. Uch, in diesem Augenblick, wo ist seine Seele, wenn nicht bei ihr? Und ich — mit meiner Schönheit, meiner Liebe, die tausend Tode für ein armseliges Wort von ihm erlitte, ich liege weinend im Staube da, die arme, die verstoßene Melusine! Freue Dich, Dämon dort oben, das ist Deine Schöpfung, Deine Weisheit!

Roch aber waren Schmerz und Wehmuth machti= ger über fie, als das verzweifelnde Lachen, bas heiser von ihren Lippen flang, fie weinte wieder, ehe es aus= getont. Stundenlang blieb fie, bas Saupt in die Riffen gedrückt, in ihrem Lehnseffel liegen, tampfend mit ben wunderlichsten und ichrecklichsten Gebilden ihrer aufgeregten Phantafie, mit ben ichmeravollften Ent= foluffen. Gin finfterer Gebante wollte endlich nicht wieder von ihr weichen . . verstohlen, als fürchte fie überrascht zu werben, bas Rleib an fich ziehenb, auf baß fein Rauschen nicht einmal bie Stille unterbreche und fie verrathe, ichlich fie jum Schrant, öffnete ibn leise und suchte nach ihrem bort verborgenen Dolche. Bor Jahren batte fie ibn von einem ihrer Freunde in einer Stunde bes Lebensüberdruffes als Gefchent geforbert und ,, jum letten Ungebenfen" erhalten; ber Geber mar einen Tag nachher in unheilbarer Rrantheit, an einem Blutfturg gestorben. Gie nahm ihn aus seiner feibenen Berbullung, berührte feinen Briff mit ihren Lippen und ließ feine Spite im Mondlicht funkeln. Dies Spiel, ber Schatten, den ber Mond an der matt erhellten Wand bes Bimmers von bem boch erhobenen Dolch abzeichnete, burchbebte fie mit ichaurigwolluftis gem Grausen. Jest rauschte Die Gardine im Nacht= wind, war bas nicht ber Fittig bes Tobesengels, ber vorüberschwebte? Bon unten berauf tonten die Rlange feines Rlaviers: er spielte eine traurige, melancholische Beife - mit biefen Afforben konnte auch ihre Seele babinziehen. Ach, wobin? In eine felige Verschollen= 12\*

beit, wie die lette Schwingung Dieser Tone vielleicht fortgittern als ein Sauch zu ben ewigen Sternen. Roch immer blitte ber Stahl . . es war ihr, als fprangen rothe Funken gleich Blutotropfen von feiner Spige; nun wollte fie feine Scharfe prufen und ritte fich in ben Kinger, bag eine leichte Blutfpur ihre Sant ent= lang lief, die weißen Spigenarmel buntel farbte und langsam auf den Boben tropfte - ba verftummte mit schrillem Tone, ale fei eine Saite gesprungen, die Mufit . . ihrer zitternden Sand entfiel ber Dold. "Es foll noch nicht sein!" murmelte fie, und boch glaubte fie ben Schatten noch an ber Band zu erblicken. Unten ichloß er in feinen Zimmern die Jalousteen ber Fenfter - bas weiße Saus lag im Frieden ber Nacht und bes Mondes. Nur Melufine huschte eilig die Stiege herab in ben Garten und an bas Geftabe bes Gees. Ihre Stirn wie ihre wogende Bruft bedurften ber Rublung, bes Alleinseins mit ber Natur. Gin belebenber Sauch wehte über bie Bafferflache bin; an ben taufend fleinen Bellen, die er ju Melufinens Fugen trieb, brachen fich blaulich buftigen Glanges die Mondftrahlen und gitterten in langen, mattgoldenen Furchen weiter burch bie grunlichschimmernde Fluth. In der feierlichen Rube umber war dies Spiel bes Baffers und des Lichtes die einzige Bewegung, in ihrer übermaltigenden Sobeit von anmuthigem, magischem Reig . . Beit batte

Ĵ

Melusine ihre Arme geöffnet, als könnte sie die stillwaltende Gottheit des Alls an ihr liebeverlangendes Herz drücken und wenn nicht an Menschen — doch an ihrer Brust erwarmen. Leicht aber hätte man sie selbst für die Göttin der Nacht gehalten, wenn man sie in ihrem schwarzen Gewande, ihrem flatternden Haar, mit den erhobenen Armen gesehen, dazu ihr Antlitz, wunderdar beleuchtet — dies wie aus seinstem Marmor gemeißelte, unvergleichlich schone Angesicht. . .

Und Giner fah fie . .

Denn drüben von dem Schlosse der Rettberg's nahte sich ein Kahn, derselbe, in dem sie sonst die Fahrt zu machen pflegte. Schon war er in der Mitte des Sees, ein Mann ruderte mit gewaltiger Anstrengung, daß wirklich das leichte Fahrzeug wie ein Pseil dahinsglitt. Einen Schritt aus dem Dunkel der Linden und Kastanien wagte Melusine nach dem Strande zu thun — dann legte sie die Hand auf den Mund, um dem Kommenden Schweigen schon aus der Ferne zu gebiezten. Da sprang er in dem Kahn in die Höhe, in der ergreisenbsten Bewegung der Leidenschaft und des Entzückens streckte er den Arm nach ihr aus — so mag man ihn erheben, wenn man im Rausch der Begeisterung die Sterne vom Himmel herabzureißen sich vermißt.

Es war Robert, ber in Waldhofen erfahren, daß Melufine im weißen Hause wohne.

Zwei, brei Ruberschläge noch — ber Kahn war bicht am Lande, über die Binsen und niedrigen Weiden= gebusche konnten sie sich die Hand reichen.

"Bleib dort," rief sie ihm leise zu, "betritt das Ufer nicht. Bas willst Du von mir?"

"Dich feben."

"Thor! Bas fann Dir mein Geficht verfündigen, als Schmerz und Glend?"

"Laß mich Dich nur betrachten! Sprich nicht, lächle nicht — wende nur Dein Antlit nicht von mir ab."

Ein Frofteln burchschauerte ihre Glieber. "Es wird fuhl, lag mich hineingehen."

"Gut, ich weiß Dich jest zu finden."

"Ja, bis an bas Grab" — meinte fie, in ihren alten spöttischen Ton fallend.

"Für's Leben, Melusine, für's Leben! Sie erwarsten Dich in drei Tagen drüben in Baldhofen zur Aufstellung bes Bilbes, das ich geloben mußte."

"Da komm' ich, herr Robert" — und sie schüttelte sich die Locken aus dem Gesicht, als erwache sie aus einem Traum, "das muß wieder ein hochherrliches Fest werden, mit Feuerwerk und Tanz.. hoffentlich ist das Bild keine Magdalena und keine Iphigenie."

"Du wirft es feben."

"Und hilbegard wird auch erscheinen und herr

Horaz und Graf Casar — Alle einmal wieder beissammen! Das wird wohl der Abschied von dem See sein, und mit den Herbststürmen ziehen wir in die Stadt. — Glückliche Fahrt darum, Herr Robert" — sie winkte ihm mit der Hand zu und flog, während dunkse Wolken den Mond bedeckten und einen Augensblick die Landschaft in tiese Schatten hüllten, den Gartenhügel hinauf . . bis in ihren Traum hinein glaubte sie das Geplätscher des Wassers zu vernehmen, das leise unter dem Schlag seines Ruders aufrauschte.

## IX.

Bis an den Abend, der jenem Feste vorherging, hatte Hildegard keine Gelegenheit gefunden, mit Robert allein und ungestört zu reden. Er arbeitete viel in seinem Atelier und war des Tages kaum auf wenige Minuten sichtbar, wenn er durch die Halle oder über den Hof schritt, um bei aufdämmerndem Mondlicht im Walde umherzuschweisen. Vor dem Grasen hatte er sein Nichterscheinen bei Tische dadurch entschuldigt, daß er noch Manches an der "Auferweckung von Jairi Töchterlein" zu bessern und zu übermalen habe, damit es noch vor ihrer Abreise nach der Stadt in der Kapelle ausgehängt werden könne. Graf Procop lobte den unermüdlichen Fleiß seines Schützlings und hatte, als

Bilbegard einmal leife andentete, bag fie in Robert's Stimmung einen seltsamen und ihr nicht erfreulichen Bechsel mabraunehmen glaube, gegen feine Gewohn= beit milbe barauf geantwortet: "Bunderlichkeiten, die Du einem Runftler verzeihen mußt; mich wurde es mehr erstaunen, wenn ihm bei fo vielem Glud und Rubm nicht zuweilen ber Ropf ichwindelte und die Schranken bes Lebens fich für ihn erweiterten." Nach folder Meußerung fonnte Silbegard die Borliebe bes Batere nicht burch bie Offenbarung ber Wahrheit gerftoren, fie meinte nur: vielleicht ware es fur herrn Robert's fünftlerische Entwidelung am besten, wenn er noch ein und ein anderes Jahr auf Reisen ginge, die Sauptstätte ber mobernen Runft, Paris und feine Malerichulen, besuche und fennen lerne. Dagegen außerte fich ber Graf: Robert's Talent beruhe mefent= lich in ber Composition, ber Zeichnung und bem Sombolischen seiner Gestalten, er tonne leicht burch bie blendende Farbengebung und ben scharfen Ausbruck ber realistischen Runstform auf Abwege von dem einzig mahren Biel geleitet werben, doch habe fie barin Recht, daß eine Erweiterung feiner Unschauungen, die genauere Renntniß ber funftlerifden Gegenfage und Parteien nicht ohne Rugen fur ibn fein werde; wenn Robert wolle, fo moge er im Binter nach Paris geben, er bliebe in ber Rabe wie in ber Ferne fein vaterlicher

Freund. Go ichien Robert's Entfernung, wenn er felbft bagu bestimmt werben tonnte, auf teine Sinder= niffe zu ftogen; Diejenigen, Die ibr Berg bagegen erbob, war hilbegard entschloffen, nie laut werben zu laffen. Da mochte es ihr ein Troft sein, daß er nicht allein von ibr, fondern auch von Melufine fchied. Um fo fcmerg= licher überraschte fie beshalb ber Brief, ben fie von Baldhofen erhielt; im scherzenden Ton schrieb man ibr, man erwarte fie am letten September im fonig= lichen Gewande, um bei ber Aufhangung bes Botiv= bildes in ber Saulenhalle ben Borfit ju führen, ben Maler entweder von seinem Belübde freizusprechen, ober, im Fall bas Gemalbe ihrer unwerth fei, zu einer noch harteren Bufe zu verdammen; am Schluß beutete bie Schreiberin nicht ohne einigen Muthwillen an, baß man von ihrer Milbe und Gnabe Bergebung für alle Sunder und Gunderinnen erwarte, Die fich ihr reumuthig zu Rugen werfen murben. Silbegard bezog biefe Zeilen auf Melufine, es verlette fie, bag man fie fo einem Busammentreffen mit ihrer fruberen Dienerin unter feinen Augen aussetzen tonne: fie lebnte bie Ginladung ab.

In dem Lauf beffelben Tages, an dem ihr Schreiben abging, sandte Robert sein Bild hinüber und kam, wie er es sonft gewohnt war, in der Abendstunde zu ihr hinauf auf den Balkon.

Nach stummer Begrüßung legte fie bas Buch, in bem fie bis bahin gelesen, zur Seite . . er war ruhiger, gesammelter, als bei ihrer letten Begegnung, nur fiel ihr ber kalte, schneidende Ton auf, mit dem er zu ihr sagte:

"Sie haben auch nach Waldhofen geschrieben, gnas diges Fräulein, und wie ich besorge, um das lette Fest nicht mit uns zu feiern."

"Das lette Fest? Ach, Sie meinen, weil die Blätzter schon von den Bäumen fallen! Doch ist das Wetter noch heiter, der himmel noch blau für Alle, die sich freuen wollen. Mich aber stimmt das herannahen des herbstes trüber, ich vergleiche es nicht mit dem Kommen eines neuen, nur mit dem Abschied eines alten Freundes. Ich gehöre darum in kein Festgetümmel."

"Und vielleicht hatte es gerade Ihre Traurigkeit verscheucht."

"Nein; auch meide ich die Orte gern, wo ich ein Unglück gehabt."

"Unglud?" fragte er fast bitter zurud. "Wer verlor benn mehr an jenem Abend, als ich?"

"Sie? Marum Gie?"

Erregt sprang er von seinem Seffel auf. "Es ift gut, Hilbegard; ich habe kein Recht zur Klage, aber auch vor Ihnen barf man bas Entschwinden einer holben Taufdung einen Berluft, einen graufamen, unerfehlichen, nennen."

Schon hatte sie das Wort auf den Lippen: "Und wie so leicht wußten Sie sich darüber zu trösten!" allein sie bezwang den aufsteigenden Unmuth und sagte nach einer Weile, in der sie von den Blumenstöden des Balkons die welken Blätter abbrach: "Ich bedauere nur eins, herr Robert, daß ich Ihr Bild nun nicht sehen werde . . warum waren Sie doch so eifersüchtig damit?"

"Schwerlich wurde es Ihren Beifall gewinnen. Mit unseren Erfahrungen andern sich auch unsere Unsichten über die Kunft und ihre Zwecke."

"Ich bachte boch, der Schönheit und bem Ibeale wohnte seine eigene Ewigkeit, Etwas inne, das erhaben über menschliche Leibenschaften und Irrungen ift."

"Das ist ein schöner Wahn. Die Götter wie die Ibeale wechseln mit den Zeiten Ausdruck und Kleid. Frommen, still in sich bescheidenen Tagen und Mensichen mochte die einsachste und naivste Wiedergabe der heiligen Geschichte genügen; das klassisch gebildete Auge verlangte dann in den Märtyrern und Aposteln verklärte Gestalten, statt des christlichen himmels einen heidnischen Olymp mit umgewandelten Symbolen zu zu sehen; und, was ist und geblieben, als die Auf-

lösung ber Sage, fie aus bem mystischen Dunkel in die Wirklichkeit hineinzuführen? Un's Leben schließ Dich an, an's Leben!"

"Bahrlich, herr Nobert, auf dies Bekenntnis war ich nicht gefaßt, und Sie können meine Berwunderung nicht schelten. Ich glaubte, und Sie selbst haben es mich gelehrt, daß die Kunst nicht den rohen Borgang einer Begebenheit, sondern in ihm zugleich die symbo-lischen Bezüge derselben darzustellen habe. Was ist ein Kunstwerk, wenn nicht eine Befreiung aus der Dürftigkeit des Irdischen? wenn der Aufschwung nicht in ihm waltet, der uns aus unserer Nichtigkeit emporereißt?"

"Bersuche bes Ifarus, die benn auch so enden, wie bie Fahrt bes thorichten Knaben."

"Deffen Rühnheit Sie einst bewunderten!"

"D!" sagte er barauf mit dem verletten Selbstzgefühl des Künstlers — "Sie scheinen mich der Feigsheit beschuldigen zu wollen, Fräulein Hilbegard . als hätte ich plötlich das Bertrauen zu mir, das Bewußtzsein meiner Kraft verloren, als nagte das Borgefühl meines Untergangs mir schon am herzen! Nein, nein; niemals empfand ich besser, was ich kann, niemals stand beutlicher über mir mein Stern! Daß Sie mein Bilb sähen — Sie würden sich abwenden, davor zurückschrecken" — und ehe sie ausweichen konnte,

hatte er ihre beiden hande ergriffen und brudte fie heftig an sein lautschlagendes herz — "aber sagen mußten Sie doch, Ihrem Born, Ihrer Tugend zum Trop sagen: ein großer Maler!"

Sanst sich losmachend, erwiederte sie: "Dann wiederholte ich nur, was ich so oft als schuldige Anerstennung Ihred Talentes aussprach; diejenige, die eine ber ersten Ihrer Bewunderinnen war, wird nie aufhören, es zu sein. Wie schlecht kennen Sie die Freundschaft einer Frau! Wir sollen ja zuerst in die Vergötterung bes Genius fallen ..."

"Daß es dahin kommen mußte!" rief er, von ihrem Ton betroffen, aus. "Daß Sie so kalt, so trost= los und so — verständig zu mir reden können, Hildegard! Giebt es denn keine Brücke mehr über den Abgrund, der uns trennt? Ift Alles, was uns einst beseligte, wie eine Nebelwolke vor der Sonne verweht? D, dann möchte man das Höchste und Schönste, jeden Glauben und jede Tugend in diesen Alles verschlingensden Strom der Zeit wersen, um eher von ihnen befreit zu sein und freiwillig auszuopfern, was zuleht doch ein Raub der Wellen wird!"

"Wer," fragte sie fich vergessend zurud, "wer von und Beiden gerpfludte zuerst die arme Blume einer stillen Liebe? Aber, genug der Rlage, genug, es ist die Freundin, die zu Ihnen spricht, herr Robert." "Die Freundin! Und boch soll ich allein der Schuldige sein! Ach, Hildegard, gerade Ihre Ruhe beweist, wie wenig Sie mich geliebt, wie besonnen Sie über Ihre Reigung urtheilten. Ich weiß wohl, daß ich nach Jahren, müde und gebrochen, die Arme sehnssüchtig nach Ihrem holden Luftgebild ausstrecken werde, meine Seele in Sehnsucht nach Ihrer Zärtlichkeit verschmachten wird. . ach, daß und eine Flamme wildester, göttlichster Leibenschaft umschlänge und verzehrte! Sie wandeln heiter und flar wie der Engel des Friesdens durch die Nacht und den Drang des Irdischen, aber zu den Engeln kann man nur beten, man erringt nicht ihren Besit, sie bemitleiden uns nur, sie lieben uns nicht."

Der Engel — bies Wort gab Hilbegard die Kraft und Fassung, ihn anzuhören; zu sprechen, als er geenzbet, vermochte sie nicht. Das Haupt auf die Brust gesenkt, stand sie vor ihm, lieblich erröthend, nicht ganz ohne den Reiz der Schönheit — Beide von den Blumen und Staudengewächsen auf dem Balkon wie von grünen Vorhängen verborgen und von der übrigen Welt getrennt. Er war fast zu ihren Füßen hingessunken. "Hilbegard!" siehte er noch. "Kannst Du mir verzeihen? Was trieb mich Dir entgegen, und was reißt mich nun von Dir? Eine unbeschreibliche Gewalt —"

"Folge Deinem Stern!" sagte fie still. "In welche Ferne er Dich aber führt, vergiß nicht, daß eine Stätte für Dich in meinem Herzen bereitet ist."

Und rasch von ihm gehend, öffnete sie die Glaßthur des Saales und schritt gedankenvoll in ihn hinein. Einmal noch drückte sie ihr Tuch flüchtig an die Augen und ordnete, ohne recht zu wissen, was sie that, die Nadelkissen, die Stickerei auf ihrem Arbeitstische, dann kehrte sie zu ihm zurück, der noch uneins, unzufrieden mit sich, im Kampf wechselnder Empfindungen an der Balustrade lehnte.

"herr Robert," begann fie, "Ihre besten Freunde meinen — und nach bem, was Sie mir vorhin von dem Princip der modernen Kunst sagten, bin auch ich derselben Meinung geworden, Sie mußten nach Paris, die Beise der großen Meister in der Nahe studiren und dann auf gleichem Felde mit ihnen ringen."

"Sie vertreiben mich?"

"Es ift ein Mittel, und Beibe gu beilen."

"Und wenn ich heimkehre," feste er mit bem Unsflug ber alten Gifersucht rasch hinzu, "werde ich Sie als Casar's —"

"Nein!" Und fie rungelte finfter die Stirn. "Sie werden mich immer als Ihre Freundin wiederfinden."

"Ich glaube Ihnen." In bem Blick, ben er auf fie richtete, tauchte die Hoffnung auf, fie boch noch ein=

mal zu befigen — so wunderlich, verworren und klag= lich ift der Menschen Bille und herz.

"Und Gie reifen?"

"Sie wollen es, hildegard — morgen ift das Fest, ich hoffe bann, in brei Tagen fern genug von Ihnen zu sein."

"Es ist kein selbstsüchtiger Bunsch, ber mir meine Bitte eingiebt; Sie treffen wohl in Balbhofen einen noch besseren Rathgeber, herrn Wildherz . ."

"Bildherz!" Gine furchtbare Berzerrung entstellte sein Antlit, mit einem Gelächter, bas heiser wie bas Geschrei eines Raubvogels klang, ergriff er eine ber kleinen Blumenvasen, die an den Ecken der Balustrade standen, und warf sie zur Erde.

"Um bes himmels Willen!" schrie entsett hilbe= garb auf —

"Ich gebe icon! Dant für die Rachricht!"

Und so fortstürzend, gahneknirschend, durch den Saal . . er glich einem Rasenden. Auf der Schwelle kehrte er sich noch zu Hildegard um, die keinen Fußruhren konnte: "Ich reise, gnädiges Fräulein, ich reise."

Allein die Prüfungen diefes Tages waren für hilbegard auch nach diefem erschütternden Auftritt noch nicht zu Ende.

Milbe, fie auf die Stirn kuffend, empfing fie ber Bater, gu bem fie fich bald nachher begeben; einer

feiner liebsten, langgehegten Bunfche, fagte er ihr, fei in Erfüllung gegangen, Cafar's Ernennung jum Befandten in Paris fur ben Beginn bes nachften Jahres ficher, in diefer Aussicht habe er bei ihm um ihre Sand angehalten. Silbegard, noch in feinen Urmen liegend, erftarrte, als ware ber Blig vor ihr niebergeschlagen. Der Bater hielt ihr Schweigen für eine gunftige Untwort und fuhr fort: es gabe feine Berbindung für fie, bie seinem Bergen eine größere Freude bereiten tonne und die ihr felber beffer anftande, ale biefe; Cafar ware so ritterlich, wie mit ben ebelften Baben bes Beiftes geschmudt, besonnen, thatfraftig und vor Allem, wie ihm ichiene, ihr nicht gang gleichgültig. Gine Antwort auf diese Rede hatte fie nicht, und gur Berneinung gebrach ihr ber Muth. Dem Bater blieb ibre Bewegung, ber Bechsel ibrer Farbe nicht verbor= gen, aber er legte fie ale Beichen jungfraulicher Scham und Kurcht aus, die jedes Madden vor dem entichei= benben Ja gittern und erröthen läßt. Darum ichloß er fie noch einmal liebreich an seine Bruft, er wolle fie beute nicht mehr qualen, ba überdies morgen in ber Frühe Cafar von ber Stadt berübertommen wurde, mit bem fie zweifellos reiflicher als mit ihm biefen Gegenstand verhandeln fonne.

Lange hatte sie diesen Schlag des Schicksals geahnt und ihn doch immer als ein wesenloses Erzeugniß K. Grenzel, Meinfine. ibrer Furcht gurudgewiesen. Gine Berbindung gwischen ihr und Cafar mar unmöglich, ihre Sinne, ihre Seele, Alles in ihr emporte fich bawider. Reine Abneigung, fein Sag trennte fie von ibm, oft hatte fie ibm im Gegentheil gern zugehört, gern die Suldigung des bervorragenden Mannes in der Gesellschaft aufgenommen, fie fühlte fich in ihrer verwandtschaftlichen Stellung gu ihm fo ficher und gehoben - allein, feine Gattin werden! Ronnen fich Bewohner verschiedener Sterne je vereinigen? Der himmel zur Erbe niedersteigen? Dbne einen einzelnen, bestimmten Grund gegen biefe Beirath zu miffen, fprach jede Fiber in ihr: nein, nein! Nur schien es eben so gewiß, daß fie sich endlich dem Willen ihres Baters werde fügen muffen, benn wo follte fie Schut fuchen? Robert's Liebe hielt nicht mehr schützend ihren Schild ben Angriffen entgegen, die fie bedrobten. Bon ihm verlaffen, für wen wollte fie fich bewahren, warum bem Born ihres Baters tropen? Das Leben mar so freudlos, die Welt so kahl, daß es im Grunde gleichgültig war, wer ihre Sand ergriff und fie durch diese Debe geleitete . . Gedanken, die bann wieder von ihrem Unabhangigfeitofinn, bem Gelbft= gefühl ihres Werthes verbrangt murben. Nun war fie auch wie ihre Mutter in ben schlimmen Rampf zwischen ber Gitte und bem Recht ber Perfonlichkeit gedrängt worden. Die Rechte bes Bergens werden

wie die Freiheit nicht geschenft, jeder Ginzelne muß fie immer auf's Neue fich erobern; nur im Ringen gegen die hergebrachte Ordnung beweist er seinen Anspruch auf Selbstbestimmung. Und die Meiften entsagen ibr feig gefinnt, in verftandiger Berechnung, fie miffen, daß Freisein Nichts heißt, als leiden, daß der Freiheit Rrang eine Dornenkrone ift. In taufend Retten fcmiebet bas Geschick ben Sterblichen schon bei feiner Beburt: es umgiebt ibn mit Andern, die ibn nicht verfteben, und die bennoch als feine Eltern fein Dafein gestalten wollen; es fturgt ibn in Berwickelungen, beren Ausgang wie Anfang ibm gleich verbullt find; es legt ihm Pflichten auf, die, wenn er fie erfüllt, seine Gigen: heit vernichten und ihn ber grausamften Strafe — fie nennen es Berechtigfeit! - aussehen, wenn er fie über-Schüttle nur die Retten, armer Titan; je mehr bu an ihnen reißest, besto fester umschnuren fie beine Blieder - und wenn es bir gelingt, fie ju gerbrechen, haft du nur beinen eigenen Leib mit ihnen zugleich Und wozu bied Alles, biefer garm um zerbrochen. Nichts, Trauerspiele und Poffen . . um die Atome Staubes zu vermehren, die im Abendsonnenschein spielen? Uch, wer boch mußte, für wen!

Wie reute es hilbegard jest, die Papiere ihrer Mutter zurückgegeben zu haben — aber er besaß sie ja, es bedurfte nur eines Wortes, sie wieder zu erhalten . . und Horaz felbst, die Begegnung auf dem Kirchhofe, sein Gespräch . . Alles wurde wie mit einem Zaubersichlage in ihr lebendig. An ihn hatte sie die Mutter in diesem äußersten Fall gewiesen.

Sie sank auf die Knie und betete zu Gott, daß es ihr erspart bleiben möge, zwischen dem Bater und dem Freunde die schmerzliche Wahl zu treffen.

Am andern Morgen saß sie mit ihrem Bater noch bei dem Frühmahl, als Casar ankam. Sie hatte eine förmliche Begrüßung erwartet, aber er gab sich wie früher, als wäre Nichts zwischen ihnen vorgefallen. Man besprach gleichgültige Dinge, seinen Ausenthalt in der Stadt, seine bevorstehende Gesandtschaft; Robert's geschah kaum einer Erwähnung, nur einmal flüchtig, da Casar erzählte, auch er habe für den heutigen Tag eine Einladung nach Waldhosen empfangen und hoffe mit seiner schönen Cousine einige heitere Stunden dort zu genießen. Eben entgegnete sie darauf, daß sie sich unwohl sühle und abgelehnt habe, als der Graf durch einen unerwarteten Besuch in Anspruch genommen und abgerusen wurde — zur großen Freude Hilbegard's, die, was sie zu sagen hatte, für Casar allein bewahrte.

"Unwohl?" fragte er zurud. "Bie Schabe! Ich habe mein Bort gegeben, zu kommen, freilich, ich rechenete auf Deine Gegenwart, bitte, weigere es mir nicht! Bielleicht verlett es Dich, mit herrn Wildherz — "

"Nein, Better Cafar, ibn wurde ich im Gegentheil aufsuchen."

"Also übt der Zauber, der die Mutter bestach, auch seinen Einfluß auf die Tochter auß?" sagte er lächelnd. "Wie gern wollt' ich, daß alle Deine Freunde Herrn Wildherz glichen!"

"Freunde? Ich weiß nicht, daß ich deren so viel hatte, und wußte noch weniger, daß Du Dich so eifrig mit ihnen beschäftigst."

"Du wirft es mir verzeihen, Coufine, wenn ich Dir ein Geständniß thue." Er fprach bas noch in seinem scherzhaften, halb ernften, halb spigen Ton; fie aber ließ in hastiger Bewegung die Arbeit, die sie in der Sand hielt, zur Erbe gleiten, mandte fich ihm gang gu - "Better Cafar, ich will es Dir ersparen und mir augleich eine Antwort, die Deinen Stolz beleidigen murbe. Der Bater fagte mir gestern, bag Du ihn um meine Sand gebeten, vielleicht mare es geziemender gemesen, erst um mein Berg zu werben. Allein, ich bin nicht bofe barüber, ich bante Dir noch fur Deine Auffaffung Dieses Berhaltniffes. Auf die Bitte, Die innig und gartlich um unsere Gegenliebe wirbt, nein! zu antworten, ift immer traurig und ftreift an Graufamfeit, leichter ichon kann ein Dabden bem Antrag auf ihre Sand begegnen, fie barf bann auch nur bie außerlichen Beziehungen in Rudficht nehmen und ruhig, in alter Freundschaft, ohne Groll, wie ich Dir fagen: Better Cafar, wir stimmen nicht für einander."

Schon hatte sie sich halb von ihrem Seffel erhoben, als der finstere Gesichtsausdruck Casar's und eine zornige Bewegung seines Armes, die sie gewaltsam zurückhalten zu wollen schien, sie zum Bleiben zwang.

"Cousine Hilbegard," sagte er hasig, doch noch voll Mäßigung, "mein Benehmen mag Strafe verzbient haben, Du redest von Grausamkeit und beweist mir zugleich, wie gut die beseidigte Schönheit sie auszuüben versteht. Es war verwegen, mich Deiner Neizgung ein wenig sicher zu glauben — Männereitelkeit, die Du gedemüthigt. Es sei, nur laß mich nach wie vor Deinen Ritter sein, Dir zeigen durch meine Hulzbigung, meine Treue, daß ich Dich von Niemandem, als von Dir selbst erhalten will. So redete ich schon vor Monaten zu Deinem Vormund, Herrn Wildherz, gewiß, Cousine, Du verkennst mich."

"Nicht boch — ich baue auf Deine Ritterlichkeit. Du wirst mir vor dem Vater beistehen, wenn ich ihm erkläre, daß ich niemals die Deinige sein kann."

"Niemald; Du treibst Dein Spiel allzulang mit mir, schone Cousine."

"Kein Spiel; ich rede nicht vor Dir allein, auch vor Gott."

Beide waren aufgestanden — ein bofer Blick Cafar's streifte fie . .

"Aber es ift ber Wille Deines Baters, und ich werde nicht zurücktreten."

"Auch nicht, wenn ich Dich nicht liebe?"

"Oh!" wallte er mit einem spöttischen Ausruf auf — "auch dann nicht."

"Ich danke Dir, Better, dies Wort beruhigt mich über Alles."

"Und Du wähnst, ich ertrüge diesen hohn, ertrüge ihn von dem Anstifter dieser Berwirrung und mußte ihn nicht zu bestrafen?"

"Wen ?"

"Deinen Geliebten, den Maler! Aber ich werde ihn treffen — und heute noch!"

Da ging sie schon hochaufgerichtet, das Gesicht in Flammen, an ihm vorüber, zu dem Gemach hinaus, sie schenkte ihm weder Wort noch Blick.

Nach brei Stunden verließ Cafar das Schloß zu Pferde, nach Waldhofen den Beg einschlagend.

Ausgeweint, doch entschlossen, nach der letten Beleidigung ihres Betters nie wieder mit ihm zu verstehren, kam hildegard nach einer heftigen Unterredung von ihrem Bater. Jedes ihrer Worte hatte seinen Starrsinn noch bestärft, ihre Borstellungen seinen Zorn

noch mehr entstammt . . furchtsam hatten die Diener sich weit von dem gefährlichen Gemach entsernt, "wieder ist der Teusel über ihn hergefallen," sagten die ältesten. Die Hand auf ihr Herz gedrückt, schrieb Hilbegard an Horaz, sie bat, er möge sie am Abend, wo sie gewöhnzlich eine Spaziersahrt mache, am rothen Sterne aufzsuchen, es gälte ihre Freiheit, ihr Leben — eins ihrer Mädchen sollte den Brief nach dem weißen Hause besorgen.

## X.

Die luftige Gefellschaft, welche indeß die Gemächer und ben Park von Balbhofen erfüllte, ahnte von diefen traurigen und schmerzlichen Borfällen in ihrer nächsten Umgebung Nichts.

Es war in diesem felsengeschützten Thal noch ein warmer, sonniger herbsttag. Deutlich zeichneten sich in der klaren Luft die Spigen des Gebirges ab, auf den höchsten und fernsten, die sonst immer in Nebel verhüllt waren, blitzte heute sichtbar die glänzende Schneekrone. Im Garten, an den Steinwänden, die ihn einfaßten, lauschten und rieselten die Sonnenstrahlen noch so mild wie im Augustmonat durch das Blättergrün, nur hier und da schwankte lose an den Zweigen ein gelbes, röth=

liches, ein braundunfles Blatt. Roch summten bie Rafer, noch flogen goldige, buntfarbige Schmetterlinge um die spatblubenden Blumen . . bennoch mar es ein Abschiedsfest, wie Robert gesagt; ber Sauch ber Luft, ber Ton ber Landschaft sagte: fahrt wohl! lebt wohl! Im Unfang hatte fich biefe Stimmung auch ber versammelten Gesellschaft mitgetheilt, man besuchte biefen und jenen Lieblingsplat im Part, in dem Tannenwalde, auch die verhängnisvolle Sohe, von der Soraz berab= gefturgt, man fprach von dem herannahenden Winter, wie man in der Stadt zusammenkommen und fich nicht vom Winde, wie bie Blatter ber Baume, nach allen Richtungen verstreuen laffen wolle, so weit, sette Melufine bingu, wir Sterbliche eben mehr maren, als Wellen und Blatter im Wind, mas vielleicht nur fo viel woge, wie ein Sonnenstaubchen. Denn Melufine mar icon in der Frühe vom weißen Sause berübergeeilt, in ihrer geschäftigen und diensteifrigen Beise ber Birthin und ihren Tochtern hilfreich bei ben Borbereitungen bes Feftes zur Sand zu geben. Um Diefer Freundlichkeit und Bereitwilligkeit willen mußten fie eben Alle lieben und bie Schattenseiten ihres Charafters vergeffen, nur wenn fie fern mar, fonnte man ihre Schwachen gleich= fam wie Nebelflede in ihr entbeden. Beute hatte fie freilich manche Neckerei auszustehen, die muthwilligen Madden begrüßten fie als Braut Horazens und

wünschten ihr Glüd zu dem "weisesten" aller Manner; vergebend wehrte sie ab, ihr Erröthen, ihr Erschrecken bestätigte die Vermuthungen: ed sei natürlich, daß er seine Lebendretterin nicht besser als mit dem Geschenk seiner Hand belohnen könne. Als andere Gäste kamen, hörte der Scherz auf, aber Alle bemerkten doch, daß Melusine in sich gekehrter, stiller und darum lieblicher geworden sei, sie brach nicht mehr in jene unweibliche, überschäumende Lustigkeit aus, lockte nicht mehr mit ihren versührerischen Blicken und kecken Worten. Alls sie vernahm, daß Hildegard nicht erscheinen werde, versicherte sie, es thue ihr leid, gern hätte sie ihre früshere Gebieterin um Verzeihung gebeten; doch wurde sie erst nach dieser Nachricht ganz sicher, ganz ruhig.

Schon hing Robert's Gemälde, von einem dichten Schleier verhüllt, an einem Pfeiler der Beranda, man wartete, um die Decke abzunehmen, auf den Schlag jener Nachmittagöstunde, in der er es gelobt, auf die Bereinigung Aller, die jenem Gelöbniß beigewohnt, und von denen noch Einige, auch Graf Casar, sehlten. Einstimmig hatte man Melusine das Amt und die Bürde einer Königin übertragen, und so umringt von ihrem Hosstaat junger Mädchen war es ihr gelungen, jedem Alleinsein mit Robert die jest zu entgehen. An der Tasel saß sie entfernt von ihm, zwischen älteren Herren, ihren Marschällen, und hatte nur einmal, da

freilich mit bem bezaubernoften gacheln, auf bes Runft= lere Bobl getrunten und ihr Glas mit bem feinigen ausammenklingen laffen. Ihr forschendes Auge gewahrte auf Boragens Stirn eine Bolte, Die trot feiner Unftren= gung, beiter zu erscheinen, nicht verschwand. 3war versuchte fie, ibn ju fich rufend mit ihrem Blid und minutenlang barauf allein mit ihm auf= und nieber= wandelnd, die Urfache feines Trubfinns zu entbeden, allein er wich ihr aud: es fei nichts Bestimmtes, mas ibn bebrude, ein Leiben, bas vorübergeben werbe. Und ba nun Alle vor ber Salle fich verfammelten, bie Damen auf ben Seffeln Plat nahmen, mit bem verhallenden Glodenschlag auch Cafar nahte und bie Wirthin begrußte, ging fie widerwillig von ibm, ihre Rolle ju fpielen. Musit und Gefang eröffnedie Festlichkeit, von ihrem erhöhten Gibe erklarte fie, bedauernd, daß die mabre Fürstin fich ihren getreuen Unterthanen entzogen, bann ben feierlichen Augenblick jur Enthüllung und Prufung bes Bildes gefommen . .

Ein langgezogener Trompetenton — sie winkte mit ihrem Stabe, die Decke ward fortgeriffen . .

Das gleiche Erstaunen, fast hatte man es Betroffenheit nennen können, war auf allen Gesichtern zu lefen — nun neigte auch Melufine bas haupt ein wenig zur Seite, nach bem Gemalbe bin — "Schon! Bunberschon — aber entsetlich!" löfte sich hier und bort bas Wort von ben Lippen.

Robert hatte das Siegesfest Alexander's zu Perfepolis gemalt.

In bem phantastisch buntgeschmuckten Saal lag bie Tafel, deren Fuße auf goldenen Löwenklauen rub= ten, umgefturgt, die rothseibenen, mit toftbaren Stickereien von Drachen und Greifen gezierten Polftertiffen über ben gangen Boben bin ausgestreut, bazwischen goldene und filberne Trinfschalen, Raucherpfannen von corinthischem Erz, baraus noch Myrrhen und Ambra im blaulichen Rauch verdufteten, die feltenften Berathe, Alles wild burch einander - im hintergrund lag eine Gruppe vornehmer Perfer, niedergefunten, auf ben Rnieen, nur die Sand bes Ginen haftete nach bem Schwert in feinem Gurtel, Die Andern hielt Entfegen und Furcht gebannt, benn neben ihnen fliegen die Macedonier mit ihren gangen nach ben Bergierungen ber Dede ober hieben mit ihren Schwertern nach ben Solafdnigereien und Bilbern ber Banbe, Undere riffen die schweren Vorhänge berab und warfen durch die geöffneten Pforten ihre brennenben Facteln lachend und jubelnd in die Nebengemader. Bon den Rriegern nach vorn bin bewegte fich ber Tang griechischer Madchen in feinen letten, icon aufgelöften Ringen . . mit ihren flammenden Besichtern, ihren im Taumel halbgerriffenen Bewandern, wie fie bier goldene Potale fort= ichleuderten, bort weiße Verlenschnure gerriffen, glichen fie den Manaden, die Orpheus getödtet und seinen Leib zerfleischt. Die wildeste und göttlichste von ihnen war Thais. Lang schleppten die Weinranken, die fie fich in die Loden geflochten, ihr nach, wie ein Meer von Beilchen und Rosen wogte es unter ihren Fugen, so viel Blumen waren über ben Boden gestreut - noch hob fich ber eine Jug in schwebender Bewegung, der andere trat auf die reichsten, bunkelglübenoften Rofen, fatt bes Thyrsusstabes schwang sie eine helllodernde Facel; ihr Untlig, die ichlanken und edlen Formen ihres Körpers, die burch die bunne, filberglanzende Schleiergewandung wie von reinstem Marmor ichimmerten, waren bie einer Gottin, aber einer Gottin, die raft. Und neben ihr Alexander im Siegestrausch auflobend, mit ben Loden und bem Saupt bes zornigen Achill und boch mit einem gacheln bes Triumphes auf ben Lippen; aus ber Schale, die er eben von fich geworfen, quoll noch ber bunkelrothe Bein, ber Mantel, an bem die Spange gersprungen, mar ibm halb von ber Schulter geglitten, und mit dem Jug fließ er die Gerathe vor fich bin in bie Flammen, die ihm gegenüber ichon an ben Gaulen emporschlugen. Jebe Bestalt, jede Farbe auf biesem Bilbe athmete bacchantische Wildheit, Die Luft bes Siege und ber Berftorung, bierin mar es unnachabm=

lich schön. Allein das Nächste, was die Betrachter ergriff und verstummen ließ, war doch nicht dieser Zauber, sondern eine nicht abzuleugnende Aehnlichkeit, die im ersten Eindruck verlette — Thais glich nicht in einzelnen Zügen, in der Farbe des Haars und des Gesichts, nein, sie war Melusine.

Unders aber deutete fich der Maler diefes Schweigen, dieses Erblaffen Melufinens, mit dem fie fich von bem Gemalde abwandte; ergrimmt, feinem Alexander vergleichbar, nur ohne beffen Göttlichkeit, fturgte er aus dem Rreise der Umftebenden und erhob feinen Urm, fein Runftwert berabzureißen und zu zerftoren. "berr Robert! Berr Robert!" fcbrieen Alle angftlich auf, und Borag zuerft bemmte feine frevelbereite Sand. "Fort ba!" fagte er, felbst nicht ohne zornige Aufwallung, "dies Bild bat einen Sauch von Unfterblichkeit. Wir durfen Alle mit Recht über Ihre Bermegenheit flagen, es für eine Berberrlichung bes Beibes ausgeben gu wollen, feinem Berdienste aber ichadet unsere Rrantung Dichte, und auch unfere Fürstin, bente ich," rebete er ju ber blaffen und nod immer ftill grubelnben, auf ihrem Seffel fast unbeweglichen Melufine, "wird bem großen Runftler und noch eber feinem Berte die Beleibigung, die bem Weibe badurch angethan, verzeihen."

"Beleidigung!" brach da Robert aus, fich von Horagens hand freimachend und zu den Stufen vor-

eilend, auf beren oberfter fie thronte, - "Beleidigung Des Weibes! Und ich gedachte Dich, Die entfeffelte Naturfraft zu feiern, eine That, in ber ein Beib zugleich die Göttin der Freude und der Rache mar, ebler als Judith, die feige und mit liftigem Borbedacht ben schlafenden, ihr vertrauenden Feldherrn ermordet, lieblicher, irdischer, ale Lucretia, Die nur fterben fann. Ift fie benn nur eine trunkene, mufte Bacchantin, meine Thais? Ift fie nicht auch die Göttin eines frischen und ichoneren Lebens, welche bas alte in Triumphflammen verbrennt? Spotten und klagen wir doch fo oft über bie thörichten Formen, ben 3wang ber Sitte, bie langft ihr Beiliges verloren, die Borurtheile und die Bosheit unserer alternden Belt, wie oft erhob nicht Jeder von und fein Glas auf die Freiheit ber Bergen, wie oft ichwuren fich nicht begeifterte Geelen: freies Leben, freies Lieben! Run wohl, mein Bild ift auch fold,' ein Freiheiteruf, es zerftort in der Gluth feiner Farben eine verkommene, verbildete und schuldvolle Welt, in jedem Buge ber Thais, aus bem Gelober ihrer Fadel, aus bem Glang macebonischer Waffen blitt es und ruft es: die Freiheit boch und die Freude! Und wem huldigen fie, die helden wie die Ueberwundenen, die alte und die neue Welt, ihr allein, der Bacchantin, die und im Jubel burch bas leben reißt, fei's immerhin jum frühen, fiegesberauschten Tode!"

"Gin weiferer Mann, als Du," fagte fie barauf, "fest nicht in die Freude, sondern in den Schmerz Die Berklarung bes Lebens. Wie vermöchte ich biefen Streit zu entscheiden? Bor Jeden rollt bas leben im Unfang ale eine golbene Rugel babin, aber balb bebeckt fie bem Ginen ber Staub bes Beges, fie verfinkt ihm in ben Sumpf bes Gemeinen, mabrend ber Undere die seine sonnenbeschienen fortrollen fieht auf ebener Siegesbahn. Aber die Jugend denke wie Du, fie fuche Alexander's Schlachten, felbft um den Preis seines Tobes. Lobert unser Dasein nur fo lange wie eine Facel, wer ware fo elend und bes Belbenhaften baar, daß er es nicht freudig in einen Brand von Perfe= polis schleuberte? Ich gurne Dir nicht mehr, bag Du mich als Thais malteft, wenn Du auch ber Burbe bes Beibes vergaßeft, feine Unmuth haft Du verherr= licht, seiner Schonbeit ben Preis gegeben. Und verfteben auch nicht Alle Dein Bilb in Deinem Sinne, in einen Ruf werden fie fich mit Deinen Gestalten bort und mir vereinigen: bem helbenthum und einer ichoneren Bufunft!"

"Dem helbenthum und einer schöneren Zukunft!" jubelten Alle um ben nun versöhnten und entzuckten Maler.

Als ber erste Jubel vorüber war, naherte sich Horaz, der inzwischen bas Bild lange und mit wach=

fender Bewunderung betrachtet, dem Runftler und brudte ibm fdweigend bie Sand. Allmablich, ba nun bie Undern vordrängten, die Meiften um Melufinens Seffel einen Rreis fchloffen, mard es freier um die beiben Manner, und Borag fagte: "Wie freut es mich, Berr Robert, bag Gie nun boch eine bobere Begeifterung ergriffen und zu bem mahren Biel ber mobernen Runft getragen bat! Richt weil meine Unficht in Ihrer letten Schöpfung die Bestätigung finbet, sondern um Ihret=, um der Runft willen. Wie haben wir in Flo= reng, Gie miffen es noch, fo beftig miteinander gestrit= ten, ob die beilige Beichichte noch ferner ber Stoff malerischer Darftellungen sein könnte; Sie wollten mir nicht zugeben, daß ihre Motive verbraucht, ihre Geftal= ten in bem, mas ihre zwiespaltige Natur, als Menschen und Götter und Salbgötter betrifft, fo vollendet feien, daß ben Nachkommen eben Nichts übrig bliebe, als bie Rafael's und Tizian's, die Murillo's und Rubens' nach= aubilden - jest hoffe ich, weigern Gie fich nicht gang mehr meiner Meinung. Der moderne Maler foll ber Maler ber Siftorie fein. Die meiften unserer fogenannten Geschichtsbilder find im besten Kalle Uhland's Romangen in Farben. Beld' einen fühnen und gelunge= nen Burf haben Gie bagegen gethan! Gie ergreifen in Ihrem Alexanderbilde einen großen, echt malerischen Bormurf und zugleich einen culturhiftorischen Moment,

"Ihr Lob," entgegnete Robert auf die freundliche Anrede karg und kurz, "macht mich stolz, Herr Wild= herz, obgleich ich es nicht ganz verdiene; mir schwebte beim Malen mehr das Allgemeinmenschliche, als das Historische des Gegenstandes vor."

"Recht so," warf da Casar, der sich zu ihnen gesellt, mit scharfer Stimme ein, "Sie malten die Leidenschaft, von der Fräulein Melusine vor der Erweckung von Jairi Tochter sprach — und Sie haben sie bewunderungs- würdig gemalt. Ich fenne wenige Bilber, die sich im leidenschaftlichen Ausdruck mit dem Ihrigen vergleichen ließen, selbst nicht von den französischen Meistern."

"Ich denke noch von ihnen zu lernen," fagte Robert

schnell, mit einer schönen Regung der Bescheidenheit, "viel zu lernen; ich will in diesen Tagen nach Paris."

In bem Geräusch und ber Bewegung ber Anbern verklang bas leife, unheimliche Zähneknirschen bes Grafen.

Horaz aber rief sichtlich erleichtert, mit einer Stirn, die sich entwölkte, aus: "Sie gehen nach Paris! Sie thun Recht daran! Malerisches, historisches Leben athemet nur in den Mauern dieser Stadt; in Italien ist man auf Ruinen gebettet, wandelt man in der traurigesten Verkommenheit oder unter Idealen, die bei all' ihrer Hoheit und Schönheit doch etwas Schemenhaftes, für und Fremdes haben."

"Und boch lieben Sie Italien so sehr?" wandten Biele ein.

"Mit mir ist es eben ein Anderes, als mit einem jungen, strebenden Künftler. Ich bin vom Leben zurückgezogen, ich erwarte nicht viel mehr von ihm, dazu in Studien eingebaut, die mir behagen und mir die Bergangenheit und die alte Kunst täglich lieber machen. Sie sehen, ich sterbe nicht ganz den Interessen des Tages ab, allein ich kann ihnen nicht die rege Theilnahme widmen, die sie vielleicht verdienen, sie mit der seurigen Begeisterung erfassen, die unserem Streben die Anerstennung der Mitwelt erwirbt und die anders der Jugend und dem Künstler geziemt. Nichts kann fals

scher sein, als die Lehre, daß der Genius sich auf den engsten Kreis beschränken, wohl gar in Einsamkeit vergraben solle, Kunstwerke zu ersinnen; er gehört in das Getümmel des Lebens, in der Welt Sturm und Drang; der war eben kein Auserwählter, der in ihren Wellen unterging."

Darüber hatte sich, bei den kürzer werdenden Tagen, die Sonne schon gegen den westlichen himmel geneigt. Die Bitte hildegard's rief horaz ab; er wollte sich heimlich, um kein Aufsehen zu erregen, aus dem Garten entfernen und hosste in einer oder zwei Stunden, in denen seine Abwesenheit bei der großen und fröhlichen Gesellschaft nicht aufsallen würde, vom rothen Stern wieder zurück zu sein. Um Ausgang des Parks aber, als er unbemerkt das Gitterthor öffnete, legte sich sanst eine hand auf seine Schulter . Melusine war ihm nachgegangen. Ihre Blumenkrone hatte sie abgelegt, jedes phantastische Schmuckwerk von ihrem einsachen, meergrünen Seidenkleide gethan, Milde und Demuth zugleich spiegelten sich in ihrer Erscheinung.

"Sie verlassen mich, Horaz — und ohne Abschied?" "Nur auf eine kurze Weile, Melusine, noch vor der Abendtasel bin ich zuruck und dann, wenn Sie es duls den, für alle Stunden an Ihrer Seite."

Sie lächelte bitter. "Die Versprechungen find gut genug für mich, bas herz — "

"Auch das herz ift bei Ihnen, Melufine. Belch' sonderbare, wunderliche Beweggrunde legen Sie nur gerade heute meiner Entfernung unter?"

"Seute—ja heute! D daß meine Worte demantene Ketten waren; bleiben Sie hier, laffen Sie mich nicht allein." Nie hatte ihr Auge, als sie es jest zu ihm aufschlug, einen sanfteren Reiz ausgestrahlt, lieblicher um Erhörung gesteht.

"Melusine!" rief er wie geblendet, mit zwingender Gewißheit ergriff ihn zum ersten Mal der Gedanke, daß sie ihn liebe. "Und doch darf ich nicht bleiben — wenigstens nicht jest, aber heut' Abend, Melusine, meine süße Freundin, heut' Abend soll es Nichts in der Welt geben, was mich von Ihnen trennt, kein Geheim= niß des Herzens, keine Vergangenheit."

Thre hand aber sank schwer von seiner Schulter an ihrem Leibe herab, sie vernahm nicht, was zärtlich bestrickend in seinen Worten lag, was sie noch Süperes ahnen ließen, sie sah ihn nur aus dem Thor der Richtung zueilen, in der sich das Schloß der Rettberg's erhob. Nur Eine konnte ihn dort hinrusen — Hildegard. Er ging zu ihr; vielleicht war die Zusammenstunst von ihnen Beiden auf dem Kirchhose verabredet worden . . Wenn sie seine Geheimniß jest an Ecsar, an Robert verrieth, wenn sie Beide ihm nachsandte, Beide in entstammter Eisersucht — ach! vielleicht war es

ihnen erwünscht, daß Horaz Hilbegard liebe und ihnen dadurch gestatte, selber treulod zu sein, Reiner würde ihre Rache übernehmen . .

Allein war fie benn fo gang verlaffen, batte fie feine Buflucht auf Erden, als fein Saus, als in feine Wie fie noch einmal burch bas Gitter binaus: Urme? blickte, war Alles von ihm entschwunden, weder fein Schatten, noch feine Spur fichtbar. Darum ging fie jurud, obgleich ihre Gebanken ihm folgten, ihn bis ju Silbegard's Fugen verfolgten. Erft als fie bie Gefell= Schaft wieder erreichte, fand fie fich in ber Wegenwart jurecht, fie berührte ihre Stirn und bemertte, daß ihr Rrang fehle - "Meinen Krang!" rief fie, und da Niemand wußte, wohin fie ihn gelegt, und Jeder vergeb: lich banach fuchte, rif fie von bem Beingelande eine üppig grune Ranke ab und flocht fie in ihre Locken. Spiel lofte nun Spiel ab, Tang wechselte mit Befang. Bulett ichlug Melufine por, in den alten halb verfalle= nen Thurm auf bem rechten Seitenflügel bes Bebaubes, den bie Befiger aus Chrfurcht por biefer urfprung= lichen Statte ihres Geschlechts ungebrochen und fast unverandert bei bem Neubau gelaffen hatten, binauf= zusteigen und bort in bem ehemaligen Ritterfaal bas Fest zu beschließen. Je feltsamer ber Ginfall mar, besto eber erhielt er ben Beifall ber Jüngeren in ber Befellichaft. Raum litt man, daß die vorforgliche Sausfrau einige Diener vorauf ichiden burfte, Die Lichter in ben alten, langst nicht mehr gebrauchten Wand- und Armleuchtern anzugunden, um bei ber bereingebrochenen Dammerung ben weiten, bufteren Raum nothbürftig zu erbellen. Im tollen Jubel, jum Theil in eiliger, rafderfundener Bermummung brangten fich Alle ber ichmalen Wenbelftiege gu, Die fich jum Saal binauf mand. Auf ihr begegneten fich als die Letten bes Buges Cafar und Robert. Die gange gusammengepreßte Buth, die in ber Bruft bes Grafen schlummerte, brach bei ber zufälligen Berührung aus, mit ber Robert leicht feinen Urm streifte. Er ergriff ben unbedeutenden Unlag, ben Streit, über ben er ichon auf feinem Ritt nach Balb= bofen gebrütet, jur Enticheidung ju bringen, ungeduls big borte er Robert's Entschuldigung.

"Nicht bas, herr Robert, nicht bas! Zwischen uns bandelt es fich um andere Dinge."

"Bas foll's?" Der Maler befaß den Stolz feines Standes und ben Muth eines Edelmannes.

"Sie haben sich in das Vertrauen Hilbegard's ein= gedrängt — es find Scenen vorgefallen —"

Sie waren auf einem ber breiteren Absate ber Stiege, rings umber Alles dunkel, nur ein einzelner Sonnenstrahl schlich auf den Stufen matt flimmernd. entlang . .

"Kein Wort mehr gegen das Fraulein, Herr Graf, ober ich schleubere Sie hinab."

"Wie herrn Wildherg! Ich bin ftarker."

Ein Schrei entrang sich Robert . . in berfelben Regung hatten Beide, Einer bes Andern Hand gefaßt, Brust an Brust gebrangt —

"Auf morgen," sagte Casar, fich zu bes Malers Dhr neigend, "bei ber Rothtanne."

"Allein?"

"Allein mit Piftolen, wenn's Ihnen fo gefallt."

"In der Frühe, um feche Uhr."

"Fertig — auf Leben und Tob!"

Als ware mit dieser Hoffnung eines blutigen Kampfes der Jorn und Ingrimm, der sie gegeneinanzber trieb, verstogen, stiegen sie die wenigen Stusen noch hinauf und traten zusammen in den Saal. Je wortkarzger und sinsterer der Graf während des Nachmittags gewesen, desto gesprächiger und lustiger zeigte er sich jett; ihm habe der Lichterglanz gesehlt, äußerte er scherzend zu Denen, die sich über die Wandlung seines Beznehmens wunderten. In diesem alterthümsichen Saal mit seinen Ledertapeten, deren Stickereien verblaßt, den erblichenen Goldarabessen an den Ecken des Plasonds, dem hier und dort beschädigten Holzgetäsel, seiner jahrzhundertjährigen ausgeblaßten Herrlichseit stand Alles in dem wunderlichsten Gegensaß zu den sugendlichen,

geschmudten, von Schönheit ober Festesfreube ftrablenben Menschen, die fich in seinem Raume im bunten Bewirr umbertrieben. Melufine batte alle Fenfter öffnen laffen, Abendbuft und Abendroth flutheten und flammten binein, alle Rergen flackerten im Wind und ftreuten raid verschwindenbe, jabe Streiflichter über Dede und Wand. Run fangen die Ginen in ben fub: len Abend binaus, Undere tangten in ber noch freien Mitte bes Saals - bagwischen Beigenspiel, bas Rlingen ber Glafer, icheinbar ein ewiges, olympisches Belachter. Jeder überbot fich in Tollheit und Scherg, in biefem Taumel hatte auch ber Rubigfte feine Befonnenheit eingebüßt, es mar Allen wie ein Leben im Traum; nur die Phantaftif hatte noch eine Bahrheit, nur die Trunkenheit des Glude noch eine Birklich= feit. Gie vor Allen, Melufine, wollte bie Betaubung . Minute um Minute verrann, und er fam nicht wieder, er redete mit ihr. - "Benn ich eine Factel batte," fagte fie ftill bei fich, "mare ich im Stande, biefen Thurm anzugunden, mich und Alle zu verbrennen!" Dabei ermunterte fie ju immer wilberer Luft; wenn die Frohlichkeit zu entschwinden, bas lachen zu verstummen brobte, fie rief fie wieder gurudt. D Bein und Duft und Licht, o Frauen, o Jugend, mas feid ibr icon! Mur euretwegen verlobnt es fic, die Banberung aus Nichts in Nichts zu machen, die Leben

Wer euch einmal genoß, nicht nur mit ben beißt. roben Ginnen bes Leibes, fondern bis in feine feinften Gefühlöfaben bas unnennbar felige Boblbehagen eueres Befites empfand, aus beffen Afche allein werben Rosen und Reben fpriegen. Bor und hinter ihm Schatten, bat ber Sterbliche nur einen lichten Punkt, ju bem er fein Auge richten tann - Die Jugend; über all' ihre Schmerzen rollt eine Lichtwelle babin, wie die graufilberne Boge bes Meeres über die Ungeheuer ber Tiefe. Go wird fein Morgenroth auf den Bergen flammen, als eure Jugend leuchtete in bochheiliger Begeisterung . . ihr flagt, daß die Factel berabgebrannt - Nichts da! Wo und wer ihr auch seid, vereinigt den Ruf eures Bergens mit bem jener Glücklichen, die oben im Thurmfaal bie Champagnerglafer zusammenftogen und bann in Scherben merfen: Die Jugend! Die wild= fuße, braufende, jauchzende Dithprambe ber Jugend!

Plötlich schlug ber Wind um und wehte kalt von ben Bergen herüber, einige Kerzen löschten aus, die Fenster erzitterten von den heftigen Stößen. — "Der Herbst kommt, der Herbst!" riefen die in den Fensternischen Stehenden und suchten fröstelnd einen behaglicheren Plat. Es wurde stiller im Saal, und wie
man sich gegenseitig fragend anschaute, woher das
Schweigen, sagte eins der jungen Mädchen: "Bo ist
nur Herr Horaz?" gleich als könne er, wie ein Zaube-

rer, diese unheimliche Unterbrechung der Freude besichwören. "Herr Horaz! Herr Wildherz!" forschte man nun von allen Seiten. Niemand hatte seine Entfernung wahrgenommen, Ginige eilten schon die Treppe hinab, ob er vielleicht unten bei den alteren Damen und Herren verweile — stockend berichtete Melusine, er sei noch vor der Abenddammerung gegangen, habe ihr aber versprochen, in fürzester Zeit wieder zurückzukehren.

"Und wohin ging er?" fragte ahnend Robert.

Darauf hatte Melusine feine Antwort . .

"Es ift neun Uhr vorüber!"

"Und unten in der Gesellschaft ift er auch nicht!"

"Bas ift geschehen? Wo fann er nur fein?"

Bestürzt, ängstlich brängten sich Alle zusammen . . braußen tobte der Wind stärker und rauschte schaurig in den Bäumen. In dem Saal war es kalt, gespensstisch geworden, die wenigen noch brennenden Kerzen genügten nicht, den weiten Raum mit seinen Nischen zu erhellen, die zerschlagenen Gläser auf der Steinsplatte des Tisches, die den Haaren der Mädchen entsfallenen, am Boden liegenden Blumen, die glühenden Gesichter, über die der Schrecken dahinsuhr, gewährten ein düsteres, fast grausiges Bild — und in diese Unruhe und Unheimlichkeit sprach Cäsar jedes Wortschaft betonend hinein: "Herr Horaz hat Unglück auf

biesem Boben, ich fürchte, ibm ift wieder ein Unglud zugeftoßen."

Ein Unfall! — Vor Jedes Seele schwebte bas Schrecklichste vorüber, im wilden Aufbruch stürmten sie bie Stiegen hinunter, als sollte ihre Eile wieder gut machen, daß sie seiner so lange vergessen. Nur Zwei blieben einen Augenblick noch im Saal, Robert und Melusine.

"Ich weiß, wo er ift," flufterte fie ihm gu.

"Sie wiffen — und laffen und in ber entfetlichen Befturzung —"

"Still. Er ift im Schloß ber Rettberg's."

"Und ich!" fuhr Robert in die Höhe — "ich bin bei Ihnen, Melusine. Ich habe, ich halte Sie — mein Kopf schwindelt in diesem Glück, aber Sie sind da, Sie! Keine Welt soll Sie mir entreißen!" Und mit unwiderstehlicher Gewalt umschlang er sie und trug sie, die ganz erstarrt war, die Wendeltreppe nieder. Schon standen Wagen angeschirrt im Hose, um nach dem See und den nächstgelegenen Ortschaften zu sahren, nach Horaz zu forschen. In der allgemeinen Verwirrung achtete Keiner viel auf den Andern. Melusine nahm vor Kälte schauernd den ersten Mantel, den sie fand; einen Hut auszusehen, vergaß sie, willenlos, betäubt, zerschmettert, ließ sie sich von Robert in einen bereit stehenden, leichten Sagdwagen heben — er selbst wolle

bie Pferbe leiten, sagte er zu ben Dienern. Eben hatte man Fackeln angezündet, als er durch das hofthor fuhr. Das Rollen der Räder auf den Steinen erweckte Melufine, sie machte eine erste, krampshafte Bewegung, um sich aufzuraffen, kraftlos sank sie in ihre frühere halbliegende Stellung auf den Rücksit des Wagens zuruck; um sie wie in ihr war schwere, dichte Finsterniß.

## XI.

Hart in dem Scheitelpunkt des spisen Winkels, worin der Fahrweg von Waldhosen her mit der grosen, um das ganze User des Sees lausenden Heerstraße zusammenstieß, lag das Wirthshaus zum rothen Stern. Es war noch ein neues, zweistöckiges, lang ausgedehntes Gebäude. Seit die Eisenbahn von der Hauptstadt bis an das Gestade des Sees führte, wurde diese Gegend, schon früher wegen ihrer wechselnden, lieblichen und romantisch großartigen Thäler und Aussichten berühmt, noch häusiger von den Reisenden besucht, und das Gasthaus zum rothen Stern kam in Ausnahme. Von hieraus pflegte man die Umgebung zu durchsstreisen, die entfernteren Punkte und Felskuppen zu besuchen.

Mitten im Tannengrunde erhoben sich die gelblichen Mauern des Hauses, blisten in der untergehenden Sonne die hellen Fensterscheiben wie goldene
Schilde. Diese Lage in der Schlucht vereinigte Stille
und geheimnisvollen Reiz. Aufblickend sah man von
hier über allen Baumwipfeln den Engel auf dem
Thurmdach der Rettberg's schimmern, niedriger den
Hügel mit seinen drei einsamen rothen Tannen, über
den die Straße hinabstieg, während in der Richtung
nach Waldhosen zu sich eine andere, mit Kiefern beschattete breitere Anhöhe ausdehnte, das Rinnsal eines
Baches schlängelte sich von der einen ihrer Seiten
durch die braunrothen und grauen Steinmassen und
ließ seine spärlichen Tropsen unweit des Hauses in eine
kleine, ausgemauerte Vertiesung fallen.

Diese Unhöhe hatte Horaz in dem Ausgang der sechsten Abendstunde erreicht, er beeilte seine Schritte in der Besorgniß, daß ihn Hildegard schon erwarten möchte. Doch erschraf er unwillfürlich, als er unter den Kiefern stillstehend auf das Haus im Grunde blickte.

Gerade vor einem Jahre hatte Leonore, nicht wie er erzählt, am Comer See, sondern in einem der römisschen Garten ihre schreckliche Vision gehabt und diese Stätte gesehen. Noch aber lächelte die Gegend im Frieden, in dem Abendsonnenschein und dem bunten

Schmuck eines Herbsttages. Unten angekommen, ba er Hilbegard nicht vorfand, sette sich Horaz auf die Bank vor dem Gasthause — Erinnerungen, wehmüttige Gefühle schwebten und spielten um ihn, eine Külle von Gestalten drängte sich zu ihm, aus dem Dunkel der Tannen stieg's wie eine luftige, schleierums wallte Geisterschaar aus der sinstern Kiefernwaldung langsam nieder —

Ginfam, beimlich, fcmermuthig .. felbft die Bolfen, bie in ben prachtigsten Farben, purpurn, golben, violett und grun vorüberflogen, waren wie angehaucht von Trauer und bem Schmerz bes Scheidens, ober ichienen es boch wenigstens bem finnenden Manne, bem in biefem Augenblich fein Leben wie ein Schattenbild an ber gegenüberliegenden Felswand dabinlief. Borag mar feine thatige, zugreifende Natur; in glücklichen Berhalt= niffen, mit einem reichen und ficheren Bermogen, batte er nur in ben feltenften Fallen Die Kraft feines Willens ju erproben, mit bem Geschick ju ringen gehabt. Das Schwierigste und Aufreibenbste bes Daseins, ber tagliche Rampf mit Menschen und Dingen, war ibm erspart worden, er fannte fich felbst genau, um offen zu gesteben, baß er in ihm langft wurde untergegangen fein. aber, mehr als die Salfte bes Lebens hinter fich, fürch= tete er weber noch hoffte er ein besonderes Schickfal; ein Mal hatten fich die Angen Bieler auf ihn gerichtet, war

fein Rame in ber Belt genannt worden, nicht feiner Berdienste megen, sondern weil er durch Bufall fich in die Auffehen erregende Trennung ber Grafin Rettberg von ihrem Gemahl verwickelt fand, in ber Beit, als eben ein funsthistorisches Werk, bas er veröffentlicht, von ihm reden ließ. Ihn verstimmte bas damalige For= schen nach seinen Berhaltniffen, bies gleichsam an ben Pranger Stellen feines Lebens und feiner Perfonlich= feit auf bas Empfindlichste gegen bie Gesellschaft, er mied fie fortan, er verließ feine Beimath. Die ibm eingeborene Rube und Beschaulichkeit wuchs mit feinen Jahren, den Ereigniffen, die ihn trafen; das Berfpreden, das er der Freundin gegeben, hatte ibn aus feiner Stille und Unthatigfeit geriffen und auf einen vulfanis ichen Boben gurudgeführt, allein er bereute es nicht, es war eine Pflicht, die er zu erfüllen hatte, wie schwer fie ihm auch fallen mochte. Ihm felbst lag jede felbst= füchtige Abficht fern; wenn die Grafin gegen bas Ende ihres Lebens bin oft bavon gerebet, daß fie ibn am liebsten als ben Gatten ihrer Tochter zu sehen muniche, hatte er kaum mit einem Lächeln barauf geantwortet, ibr zu widersprechen magte er bei ihrem aufgeregten und gefährlichen Buftande nicht. Es war ihm wie eine Entweibung feiner erften Liebe, nach der Mutter Die Tochter zu lieben, und mußte er fich auch jest nach so vielen Jahren, nach bem Berloschen ber Flamme gestehen, daß seine Neigung zu Leonore mehr Freundsschaft, Berehrung, Bewunderung als Leidenschaft gewesen, an die Möglichkeit, Hildegard's Herz und Besitz zu erringen, dachte er darum doch nicht. Ihr Brief, so kurz und in so dunklen Ausdrücken er abgesaßt war, hatte ihn ahnen lassen, daß es sich um einen ihr verhaßten, aber von ihrem Bater unterstüßten Heirathsantrag handle, den sie ablehnte, weil sie vielzleicht eine andere Liebe im Herzen trug. . eine Liebe zu Robert — —

Dieser Gedanke beängstigte ihn — ein Schauer lief über den sonst so ruhigen und sicheren Mann. Allein sie hatte ja durch ihre Dienerin die Papiere ihrer Mutter sich erbeten, Melusine, die sie noch besaß, schweigend sie ausgehändigt.. kam sie vielleicht darum nicht zur bestimmten Stunde, weil das schreckliche Geheimmiß ihre Glieder gelähmt?

Er beschloß, ihr entgegen zu geben und im äußerften Fall in das Schloß und bis zu ihr zu dringen, Niemand konnte ihm das Recht bestreiten, sich seines Mündels anzunehmen.

Der hügel mit ben brei Rothtannen war balb erstiegen. Biele Wege, von allen Richtungen her, trafen unter ihnen zusammen, die meisten kamen aus dem an ber linken Seite ber Straße sich hinziehenden Tannenund Fichtenwalbe. Es war möglich, daß hilbegarb

R. Frengel, Delufine.

auf einem Spaziergange in der Haide sich verspätet habe und gerade im rothen Stern eintreffen könnte, wenn er auf der andern Seite der Straße an die Pforte des Schlosses poche, dennoch verfolgte Horaz, nun fast schon im eiligen Lauf, seinen Weg. Da begegneten ihm auf der Senkung der Höhe zwei Männer — der eine voranschreitend, in ehrsurchtse voller Entsernung der andere.

Horaz hielt inne . . berjenige, ber ihm langsamen, stolzen Schritted immer näher kam, war Graf Procop. Unwillfürlich ging Horaz einige Schritte zurück, benn er fühlte, daß der Graf nicht zufällig diesen Gang gemacht, sondern in der Absicht, ihn aufzusuchen, und da die Mitte der Straße zu dem, was nun gesagt werden mußte, nicht der geeignetste Plat war, erwartete er Procop und zeigte zu den Bäumen hinauf.

Der Graf verstand diese Bewegung, er nickte mit dem Kopf . . ein Wort ward zwischen ihnen nicht gewechselt, so dicht an einander sie hinausstiegen, sie sahen sich mit keinem Blicke an; Procop starrte sinster vor sich hin und suhr zuweilen mit der Hand durch seinen grauen Bart, mechanisch knöpste Horaz an seinem Rock, immer weiter blieb der Diener hinter ihnen zurück.

"Ich bente, wir sind am Plat," sagte ber Graf und richtete sich plotlich, mahrend er bis bahin gebeugt

gegangen war, zu seiner ganzen Sohe und Stattlichkeit auf. Ein niederhängender Aft streifte eben den vorzgehenden Horaz und schleuderte seinen Hut zur Erde, so daß seine Stirn und die breite Narbe darauf hart über der Schläse sichtbar ward, seht von der Erregung geschwollen und dunkelroth. Procop, der sein Auge farr auf ihn gerichtet hielt, bemerkte sie und zuckte heimlich mit den Lippen, während ihm Horaz die hastige Frage zurief: "Was besliebt nun?"

"Sie wollten mit meiner Tochter reden — —"
"Sie bat darum."

"Bie um die Lebenogeschichte ihrer Mutter? Bon Ihnen?"

"Ich weiß nicht, was die Papiere der Grafin Leonore, die sie mir anvertraute, enthalten; aber ich weiß, daß sie ein Eigenthum ihrer Tochter sind, und daß übrigens Jeder sie lesen kann, Sie zumeist, Herr Graf."

"Sie wird fie nicht lefen," braufte ber Graf auf, "jeber Buchstabe murbe bie Tochter noch mehr von dem Bege Gottes und bem Berzen bes Vaters entfernen."

"Ich glaubte nicht, daß der Graf Rettberg zu solchen Mitteln seine Zuflucht nehmen mußte, um sich das Bertrauen und die Liebe seines Kindes zu sichern."

"Das mir, herr!" Aber er maßigte fich noch ein: mal und bampfte seine Stimme. "Seit Sie hierher gekommen, haben Sie Unfrieden zwischen uns gesäet; gegen mein Berbot hat Hildegard zu Ihnen geredet. Sie wandelt die Spuren jener Unglücklichen, die Sie, ja Sie von ihrem Gatten, ihrem Kinde, ihrer Heimath und vielleicht selbst von ihrem Gott losgerissen. Wie ein Geist des Berderbens sind Sie in mein Haus getreten —"

"Halt da, Graf Procop! Sie sollten sich besser auf Damonen und ihre Thaten verstehen, Sie sollten nicht blutige Schatten heraufrusen — nicht meine Schwester, Graf Procop, nicht meinen Vater, nicht mein eigenes Blut!"

"Ja" — murmelte der Graf — "Gott möge es mir verzeihen, aber ich wollte, Ihr Name wäre von der Erde vertilgt."

Horaz schüttelte traurig das Haupt: "Ach, wie so wenig kannte Ihre Gemahlin Ihr Herz, daß sie sterbend glauben konnte, wir würden uns noch einmal verstänzbigen und vergeben und vergessen, was geschehen. Mich aber beschuldigen Sie nicht des Jornes, des Hasses; so wie ich den Fuß auf dies Gestade gesetzt, habe ich Ihnen die Hand geboten — Sie stießen sie zurück. Und jetzt? Warum wollen Sie Ihre Tochter, wie ich vermuthe, zu einem verhaßten Chebunde zwingen, und treiben sie so gewaltsam aus Ihren Urmen? Trag' ich

die Schuld Ihrer harte? Riß ich Grafin Leonore von Ihrem Herzen?"

"Ilnd Sie wagen mich daran zu erinnern?" rief der Graf außer sich und hob, sein Alter, seine Würde vergessend, das Rohr mit dem schweren goldenen Knopf, das er immer zu tragen pflegte, wie zum Schlage empor. Diese Bewegung empörte Horaz; im Augenblick hatte er Procop das Rohr entrissen und schleuderte es weit von sich den Hügel hinab. "Mann gegen Mann, Graf Rettberg, wenn es denn sein muß. So lange ich lebe, werde ich Ihre Tochter beschüßen, nicht dulden, daß sie wider ihre Neigung eine Ehe einzgehe; das ist mein letztes Wort. An Ihnen erfüllt sich der Fluch der Selbstsucht, daß sie — nur sie allein die Treue und die Liebe von sich stößt, und Sie wollen sich beklazgen, daß man Sie verläßt, daß zulest vor Ihrem Jorn und Ihrer Tyrannei die Zärtlichkeit selbst entslieht?"

Immer mehr erbleichend war der Graf tiefer in die Schatten der Tannen getreten, es rang und kampfte in ihm.

Da hatte Horaz seinen Hut vom Boben aufgenommen: "Ich benke, ich bin Ihnen Rechenschaft für Alles schuldig, was hier gesagt worden — gut, Sie werden mich zu jeder Stunde bereit sinden, gute Nacht." Er flieg in bie Schlucht binab.

Un ben Baumftamm gelehnt, bie Banbe über bas' Beficht gefchlagen, blieb Procop; erft als ber Diener, ber ängstlich über bas Berftummen bes früher so lauten und heftigen Befprache binaufgefommen mar, ibn schüchtern anzureben magte, ermannte er fich und trat ben Rudweg zum Schloffe an. Dort verschloß er fich in fein Zimmer und gab Befehl, Niemand ju ihm ju laffen, felbst Silbegard nicht. Gie aber, die in zwiefacher Sorge um ben Bater wie um ben Freund ben Ausgang ber Busammentunft erwartet, erfuhr fogleich von dem Diener, wie fonderbar fie geendet habe. Dur flößte ihr biefe icheinbare Rube, bies ichweigende Hus= einandergeben ber beiden fo beftig ergurnten Manner fein Vertrauen auf eine gutliche Beilegung ihres Streites ein, und wenn fie mabrend bes Tages, por Allem, als ber Bater ihre Dienerin vor fich gerufen und Renntniß von ihrem Schreiben an Borag erhalten, in ihrem Entichluß, Silfe bei ihm ju fuchen, wieber schwankend geworben mar, so durfte fie jest nicht länger Schon einmal hatte feine verhangnifvolle zögern. Freundschaft zu ihr ihm Berberben gebracht, nun batte fie felbst ibn ju ihrem Schute aufgefordert und mied ibn feige, ba ibn Gefahren von allen Seiten, ihrem Bater, von Cafar, von Robert fogar bedrobten. Es gab in biefen Augenblicken voll Berwirrung und

Schreden nur eine Stelle, an bie fie bin geborte: auf bie Banf vor bem rothen Stern, wo er ihrer barrte. In wie weit ihr Schritt Die Sitte verlette, wie febr fie in der eigenen Seele fich schämte und vor ihrer That errothete - es racht fich, fagte fie vor fich bin, indem fie ein schwarzes Regentuch eilig über ihr buntel= braunes Gewand warf, es racht fich, wenn wir nach Selbstbestimmung trachten und unseres Schicksals Berrinnen fein wollen; ein boshafter Bufall verftrictt bann die Kaden des Gewebes, und ebe wir es ahnen, find wir barin gefangen und ichuldig ohne ben Willen ber Sunde. Doch hielt fie auch diese Ueberlegung nicht mehr gurud; auf ben Urm ihrer Dienerin geftust begab fie fich zu Borag und erreichte ihn noch auf der Schwelle bes Wirthshauses, bas er eben verlaffen wollte, um nad Balbhofen feinem Berfprechen gemäß gurudgufehren. Derfelbe Wind, der dort die luftige Gesellschaft von den offenen Kenftern des Thurmes gescheucht, amana Beide, in bas Gemach im Erbaeichof zu treten:

Gine einzige Lampe erhellte es, auf Horazens Berlangen wurden dann noch mehr Lichter herbeigeschafft — bennoch war es in dem weiten, kalten Zimmer unfreundlich, fast unheimlich. hildegard hatte sich schauernd ganz in ihr Tuch eingehüllt, von dem Wege erschöpft, lag sie ausgestreckt in dem alten grünen Ledersessel, die Füße gegen die Steine des Kamins stemmend, in dem die Magd sich bemühte, Feuer anzuzünden. Endlich knisterte die Flamme durch das trockene Reisig in tausend sprühenden Funken — die Wanduhr schlug . . und wie nun das Feuer leuchtender, wärmender aufglühte, schlug sie den Schleier ihres Hutes zuruck und schaute zu Horaz hinüber, der durch den breiten Tisch von ihr getrennt, auf der andern Seite des Kamins stand.

Die Schimmer bes Monbes spielten an ben Banben, fie begann zu erzählen . .

Das geschah zu berselben Zeit, als Robert mit Melufine durch das Thor von Waldhofen fuhr.

Anfangs war die Straße glatt, eben, zuweilen vom Mondschein hell beschienen, wenn er aus den dichter sich sammelnden und zusammenziehenden Wolken hervorsbrach, und da überdies die Pserde den Weg kannten, ging die Fahrt auch bei der unsicheren Leitung Robert's so eine Strecke leicht und ohne Unfall von Statten. Auf der hintern, schmalen Bank des unbedeckten Wagens saß Melusine; um ihren Kopf vor der Kälte des späten Abends und den rauhen Windstößen, die ihre Locken zerrissen, zu schüben, hatte sie den Kragen ihres Mantels darüber gezogen: aus dieser schwarzen Umrahmung schaute ihr marmorblasses Gesicht unverwandt in die Richtung hinaus, in der das Schloß der Rettberg's lag. Wer sie so in der fürmischen, dunkelnden

Herbstnacht pfeilgeschwind Beide hatte dahinjagen gesehen, ihn mit glühender Stirn, von Wein wie von Leidenschaft gleich berauscht, halb laut vor sich hin ein wildes Lied singend und den eigenen Ton mit dem Geknall der Peitsche und dem immer heftigeren Antreizben der Rosse unterbrechend, sie, Antlit und Herz zusammengepreßt, als wären sie zu Stein geworden: hätte der Helden in den alten Sagen gedacht, die von Kampflust und von Meth trunken in die Schlacht stürzen, hinter ihnen die Walkpre.

Noch hatten fie fich entweder in ihre Lage nicht gefunden oder waren noch nicht aus der Betäubung erwacht, welche ihren Willen lähmte. Sie schwiegen, Robert blickte wohl ein und ein anderes Mal sich nach ihr um . . kein Zug anderte sich in ihrem steinernen Gesicht.

Jest lief die Straße hart an einem Abgrunde hin . . aus alter Gewohnheit gingen die Pferde langsamer und behutsamer an dieser Stelle, ein Mondblick über den Tannen ausseuchtend ließ auch Robert die Gefahr bemerken . .

Die Raber knirschten auf den Steinen; nun hörte man das Rauschen eines Gebirgsbaches, der sich tosend in die Schlucht stürzte — eine Holzbrücke führte über ihn, darüber hinaus öffnete sich die Waldung, die Baume traten hier so dicht an den Weg, daß Beide

wie unter einer bunklen Wolbung bahinfuhren, die fich in das Unermegliche auszudehnen fchien.

"Melufine!"

"Berr Robert!"

"Bachen Sie? Ober wedt Sie mein Bort aus bem Schlummer?"

"Ich mache. Aber mir baucht ber Weg eine Emigkeit."

"In wenigen Minuten haben wir den Niefernberg erreicht, jenseits liegt das Wirthshaus, dort konnen Sie von Ihrer Ermüdung ausruhen."

"Ich fühle feine Ermattung — schneller, Herr Robert, schneller, bag wir sie noch beisammen treffen."

"Wollen Sie wirklich nach bem Schloß?"

"Aber —" sie suchte umsonst nach einem Ausbruck ihred Erstaunens, sie schaute ihn nur immer an. "Und biese Fahrt, wozu sollte sie sein, wenn die nicht zu ent= Larven, die meine und Ihre Liebe verrathen?"

"Melusine," sagte er darauf, sich leidenschaftlich zu ihr wendend, "ich dachte nicht mehr an Horaz, nicht mehr an Hilbegard. Sie sind ausgeblaßt, diese Bilder der Bergangenheit, vor Ihrem Bilde, Melusine. Zu einem besseren Glück wollte ich Sie führen, fern von ihnen, von diesen unglücklichen Stätten, in die große Welt, nach Paris. Und Sie werden mir solgen, ich will nicht umsonst das Glück meiner Jugend, den Frieden

bes herzens geopfert haben, Sie find mein, mein für bieses Leben, selbst im Tode werben diese Arme Sie noch zu halten versuchen, benn bei Ihnen ist Alles, Schönheit, Genuß und Ruhm! Klage, widerstehe nicht — warum bist Du so schön!"

"herr Robert!" mahnte fie unbewegt wie vorher. "Den Bertrag find wir nicht eingegangen."

"Bertrag? Du spottest! Bist Du nicht mein, ist nicht die Gewalt das Recht?"

"Erft," sagte sie gebieterisch, "will ich horaz sehen, ihn und hilbegard. Nachher — ja nachher bin ich bie Ihrige! Wohin Sie wollen, folge ich bann — in bie Welt, in's Grab!"

"Mein! mein!" jubelte er aufspringend — und den Pferden mit "hui! Halloh!" zurufend . .

Wie ein Sturmwind faufte ber Wagen.

"Belch' ein Leben mit Dir, Melusine! Alle Sterne scheinen niederzusteigen und der kühnsten hand sich zu bieten, die sie greifen will! Es giebt Nichts, was mir in Deiner Liebe unmöglich wäre, die kühnste That wie das schönste Werk! Triumph, Triumph, dem größten Künstler gehört das schönste Weib!"

Da erhob Melufine ihre Stimme zu einem ernsten, melancholischen Gesange — war es eine Eingebung? In das Rauschen des Windes, das Aechzen und Brechen ber Zweige klangen ihre dustern Worte:

O Du blöder, Du traumverwirrter Thor, Un des Daseins Segen zu glauben! Nie schwebt sie, die goldene Zeit empor Hochheiliger Freudenlauben!

Du sahest den Sturz der Hoffnungen bald In des Wechsels rauschende Fluthen, Du sahest allsiegender Götter Gewalt In der glühendsten Herzen Berbluten:

D'rum wahre Dich mit bem aufstürmenden Sinn, Brich nicht in der Erde Geleise, Sonst geht ihr Wagen über Dich hin In der ewigen Sonnenreise.

Sie waren am Fuß bes Riefernhügels .. ber Ton erftarb auf ihren Lippen, in dem Aufruhr der Natur, wie bas Licht jedes Sternes in der Finsterniß.

Mit übermenschlicher Kraft umfaßte er fie und trug fie, wie der Sieger seine Beute, durch den sandigen Haideweg, neben dem Wagen gehend . .

"Das Leben! bas Leben!" jauchzte er nur, seine schöne Laft an sein pochenbes Herz brudenb.

Der Ueberwurf um ihr Haupt war herabgesunken, ihre Locken, bicht, glanzend, duftend, fielen über seine Schläfe, seine Wangen. "Co will ich mich in Deinen Locken berauschen!" sagte er.

Sest waren sie oben . . die Pferde standen wie von selbst still.

In der tiefen, fie umgebenden Dunkelheit drang aus der Schlucht herauf ein matter, gelblicher Strahl

— bas Licht aus bem Gastzimmer, in bem noch Hilbes garb und Horaz am Kamin saßen, die Zukunft erwäsgend und nach Mitteln forschend, ihren Schrecknissen vorzubeugen. Weder sie, noch die Beiden, die unter den Kiefern stehend hinabschauten, wußten, wie pahe sie einander, wie nahe ihnen Allen das Verhängniß war.

Es war ein unfruchtbarer Steinhügel, hier und bort der Boden wie durch eine blaßgrüne Furche von wucherndem Gestrüpp durchschnitten. Um die Stämme der traurigen Riesern schlang sich ein breiteres Band von Moos — darauf war Melusine hingesunken, von seinen wildtrunkenen Küffen selber erglühend, auslohend in Sinnlichkeit, Rache — in dem Wirbeltanz aller Gefühle, in dem Rausch des Daseins, den die Finsterzniß und alle Schauer umber noch stärker entsachten.

Wolfen über den ganzen himmel — sie waren wie eingehüllt von den Schatten und dem Nebel der Nacht, seine Liebesworte verklangen, ihre schluchzende Ant-wort — nur das Sausen des Windes und der gelbliche leuchtende Punkt aus der Tiefe herauf zu ihnen schimmernd erinnerten sie, daß sie noch im Zusammenhang der Dinge ständen.

Aus weiter Ferne scholl da donnernder Hufschlag herüber, mit jeder Minute wurde er deutlicher, lauter, kam er in immer größere Nähe.

Noch überhörten Beide bas Geraufch, bann aber

klang es icharf und ichneibend durch die Luft, und Melusine riß sich empor: "Fort, fort! Er ift auf unserer Spur, und Du bist verloren, wenn er Dich trifft."

"Denkft Du, ich fürchte den hochmuthigen Grafen, wenn ich Dich in meinen Armen halte, da Du mir nun gehörst für alle Zeit?"

Dieser Ausruf schien sie gleichsam in die Birklicher feit zuruckzuführen, sie heftete einen unbeschreiblichen Blick bes Schmerzes, der Reue, der Buth auf ihn, und die Haare von der Stirn und ihren Wangen streichend brangte sie nur: "hinab! hinab!"

hinter ihnen war Alles wieder stumm und still geworden.

"Es ist Nichts," sagte barum Robert, "Deine Angst hat Dich getäuscht."

Das laute Schlagen ihrer Herzen, die Bewegung, die sich ihrer bemächtigt, raubten ihnen jede ruhige Ueberlegung; in den Strudel der Leidenschaft und der Schuld hineingerissen, suchten sie dem Bewußtsein ihrer selbst und ihrer Lage zu entfliehen.

"Daß es nie Tag murbe!" brach fie aus. "Benn ber Stern unsers Lebens erloschen ift, warum schleppen wir es noch weiter, eine unfreiwillige Laft!"

"Nein, daß es Tag murbe! damit ich all' Deine Schönheit sehen und der Sonnenstrahl mich zu erhöhter Rraft angluhen könnte!" Roch einmal umschloffen feine Urme ihren Leib.

Aus einer helleren Wolke zitternd bammerte ein Mondschimmer über fie bin — ein Schuß fiel, boch blieben Beibe ungefährbet, bie Augel flog an ihnen vorbei . .

Schneller zuckt kein Blit hernieder, als jett Robert Melusine in den Wagen hob, selber hinaufsprang, die Bügel ergriff — anzogen die Pferde — da hatten Beide schreckensvoll und zornig zugleich ihre bleichen Gesichter nach den Kiefern hingewandt, unter denen jett, sein Roß am Zaum mit der linken Hand festhaltend, ihr Berfolger erschien; die Huse seines Thieres zerstampsten den Seidenmantel Melusinens, der noch dort auf dem Moose lag.

Ginen Namen wollten Beibe rufen, allein ehe er vernehmlich von ihren Lippen klang und burch bie Stille zitterte, war ber Mond wieder in bunkle Wolken versunken und ein zweiter Schuß gefallen.

Statt des Namens scholl nur herzzerschneibend ein "Ach!" aus Nobert's Bruft — ein Schrei Melusinens — und an zogen die Pferde.

Die beiden rasch hinter einander fallenden Schusse, bas Geräusch bes in die Schlucht hinabgerissenen Wagens hatten die Bewohner des rothen Sterns, Sildegard und horaz aus ihrem Gespräch aufgeschreckt, sie eilten zuerst auf die Schwelle des hauses, während

die Andern Windlichter und Laternen anzündeten, um den etwa in der Dunkelheit Verunglückten beizusprinzen. Die Pferde, der Leitung frei, hatten trothem den Wagen sicher den Abhang hinabgezogen, erst unten brach ein Rad an einem vorspringenden Felöstück, noch eine Strecke schleppten sie den zerbrochenen weiter und schleiften Robert, der bei der Erschütterung von der Bank gesunken, mit sich durch den Sand. bis zu hilbegard's Füßen.

Er aber war aller Schmerzen und auch des größten, die im Tode zu sehen, deren Herz er gebrochen, längst enthoben. Mitten in's Herz hatte ihn die zweite Augel getroffen. Der Wirth und die Diener des Gasthauses näherten sich mit ihren Lichtern; indem sie sich bemühten, die Pferde zum Stehen zu bringen, erkannte Hildegard ihren Geliebten, sprang Melusine, die der Zusall vor jeder Verletzung bewahrt, ein Bild des Schreckens, vom Wagen. "Robert! Robert!" so sank Hildegard auf ihn nieder, zum ersten Mal seinen Mund mit ihren Küssen bedeckend, die ach! umsonst ihr warmes Leben an diese kalten, ewig geschlossenen Lippen verschwen-

"Ruffe nur," fagte Melufine baneben ftebend, "fuffe nur au! Und banke Gott, daß er todt!"

"Schreckliche!" fcrie hilbegard auf, "Du haft mir ben Geliebten getöbtet!"

"Still, still!" und sich tief zu ihr hinabbeugend, flüsterte Melusine ihr ein halblautes Bort zu, daß hilbegard voll Entsepen vom Boden sprang und Horaz entgegeneilte.

"Couben Sie mich, mein Freund!" rief fie, "ret: ten Sie mich vor Bahnfinn!"

Inmitten biefer ichrecklichen Scene kam Graf Cafar ben Riefernhugel herabgesprengt.

"Bas ift geschehen? Bas giebt's?" rief er schon in einiger Entfernung.

Die Frauen waren wieder zu Robert's Leiche zurückgekehrt, die Diener und Mägde des Sauses brangten sich um sie und schirmten sie so vor den Bliketen des Nahenden.

"Ein großes Unglud", Herr Graf!" sagte ihm Horaz. "Herr Robert ist tobt."

"herr Robert? Aber wie denn, wodurch denn?"

"Ich weiß es noch nicht, aber ich vermuthe, die Pferde haben ihn den Hügel hinabgeschleift."

"Und tobt — nicht nur verwundet, schwer ver-

"Tobt! Aber Sie sind zu Pferd, herr Graf, reiten Sie nach bem Schloß, benachrichtigen Sie. Ihren Oheim, schicken Sie und hilfe — ich lasse einstweilen ben Tobten in das haus schaffen."

"Thun Sie, versuchen Sie Alles, vielleicht ift st. Grengel, Metufine.

noch Leben in ihm. — Also hinabgeschleift! Unselige Saft!"

"Was bewog ihn benn, was bewog Sie zu dieser wilden Jagd?"

"Ad, herr horaz, ein Nichts, ein Rausch — wir glaubten Sie verloren . . hinabgeschleift! Auf Wieders sehen!" Damit jagte er an dem erschütterten horaz porüber.

## XII.

In gleich schmerzlicher Bewegung und Rührung, wie sie, die um Robert's entseelte Hulle standen, tief in das Herz getroffen, las Graf Procop in dieser unglückslichen zehnten Stunde das Vermächtniß Leonorens.

Diese Blätter waren nicht für ihn bestimmt, aber er sand eine eigene Wollust darin, sein Leben noch einmal zu durchleben, sein Thun und Wesen in dem Spiegel eines andern Auges zu sehen — eines Auges, an dem einst seine stolze Seele gehangen.

Dies aber hatte Leonore geschrieben:

"Ich gablte funfundzwanzig Sahre, als ich ben Grafen Procop von Rettberg nach dem Willen meiner Familie heirathete. Daß mich irgend eine Empfindung zu ihm zog, ein Gefühl an ihn fesselte, kann ich nicht

fagen, aber andererfeits gab es Nichts in feiner Erfcheinung und feinem Auftreten, mas mich abstieß: ein Mann, noch jugendlich, murdevoll, in falter, aber ibn gut fleibender Buruchaltung. Daß ich ihn jemals lieben wurde, glaubte ich nicht, nur hielt ich damals auch mein berg für immer gegen biefe milbe und graufame Leibenschaft gesichert. War ich bod in Diefer Ueberzeugung, daß mein Wesen weder Liebe erzeugen noch nachempfinden fonne, durch feche im Rachdenken, Träumen, auf Reisen und in der Gesellschaft verbrachte Jahre bestärkt worden. 3ch war eben ein phantastisches Madden, nicht schon, nicht hablich - unter Fremden ichuchtern und furchtsam, während in ber Einsamkeit mich die fühnsten und feltsamften Bebanfen beschäftigten - die Freiheit bes Bergens, die Gelbftftandigfeit bes Beibes. Danach richteten fich auch meine liebsten Bunfche, einmal hatte ich baran gebacht, ju entflieben und Sangerin ju werben, ba mir ber Bufall, wie man fagte, eine wunderbare Stimme gegeben - ach! ich empfand nur zu bald bie Schwache meines Willens vor bem Andrangen und ben Gefegen ber Belt, daß mir mobl bie Seele eines Ablerd, aber nicht seine Schwingen verlieben seien. Gin Jeber verzichtete einmal in trüber Stunde auf fein Ibeal, auf fein Blud - in folder Stimmung nahm ich die Berbung bes Grafen an. Später habe ich mich tagelang 16\*

mit der Frage gemartert: liebt er Dich denn? und wenn er Dich liebt, warum qualt und verlett er Dich dann nur? Damals, in meinem Brautstande, schwebte mir allein das Bild einer vornehmen, gleichmäßig fühlen und verständigen She vor . . nein, nein, ich war in jenen Tagen nicht unglücklich, nicht betrübt, melanscholisch zuweilen und betrachtete mich im Stillen als die geheime Märtyrerin eines schönen Ideals. So saste mich auch Procop auf; wenn man ihm Glück wünschte, eine so sanste und bescheidene Frau zu bekomsmen, die gut die Härten und die Schärfe seines Chasrakters auszugleichen wissen werde, lächelte er mit dem Bewußtsein des Stolzes und des Glücks.

"Ein — zwei Jahre sind und dann auch wie erste Märztage vergangen, die zwar nicht erwärmen, aber doch nach den Winterstürmen mit ihrem Sonnenschein und ihren Beilchen das herz in Frühlingshoffnungen wiegen, so wie ich es erwartet hatte, ohne Leidenschaft von seiner Seite, ohne hingabe meines herzens. Du wurdest geboren, liebste hilbegard, und damit schien ein lichter, rosiger Glanz über und Beiden auszugehen, die wir und im Grunde falt und fremd gegenüberstanden. Es drängte und zu näherem Berständniß, die Neigung erwachte. Wie verkehrt sind doch unsere Wünsche! Diese Augenblicke gegenseitiger herzensoffenbarungen, Ergießungen und Schwärmereien, nach denen wir uns

gesehnt, die uns das höchste Glück bereiten follten, riffen fo lange an dem leichten, uns verbindenden Faden, bis er zerriß.

"Mein Gemahl war Allem, mas ich liebte, gegen= über falt und hart, er begriff nicht, bag ich für bie Freiheit ichwarmen, über die Leiden Indiana's weinen tonnte; für all' die fanften Regungen meines Gefühls batte er Nichts, als icharfen, abenben Spott. Wie fein Dhr fich taub gegen die Klange der Musit verschloß, war feine Seele ohne Bobllaut, und lieben, lieben, Sildegard, follten wir nur die Menschen, die Mufit in fich fel-Mein Gemahl ichien eben erft jett, wo er ber baben. baufiger mit mir rebete, zu bemerken, bag ich trop meiner Jahre noch ein Rind fei, bas ber Erziehung beburfe, von feinen Traumen befreit und auf die fable, nüchterne Alltäglichkeit ber Welt als auf bie einzige Bahrheit des Daseins hingewiesen werden muffe. Bald fand er barum Alles an mir zu tabeln, bis auf die Einrichtung meines Zimmers; was er sonft nie beachtet, daß ich zuweilen vom Gefprach bingeriffen leibenschaftlicher und rudhaltlofer in ber Gefellichaft meine Unfichten vertheibigte, ale es vielleicht ber Bemeffenheit der Grafin Rettberg geziemte, bildete jest mehr als einmal ben Wegenstand feines Borwurfe, feiner Rlage. 3ch liebte es, in ben lauen Commernach: ten in bem großen Part vor ben Thoren ber Sauptstadt stundenlang umberzusabren — auf den Kiffen bes Wagens liegend mich in die Weite, in die Ferne zu träumen und zu verlieren, die Zärtlichkeit meines Herzens wenigstens an geliebte Wolkengebilde zu versichwenden, da ich sie keinem Sterblichen weder schenken durfte noch wollte. Auch dies Vergnügen entging der Rüge meines Gemahls nicht, ich verzichtete schweigend darauf; das waren die ersten Wirkungen seiner Neisgung.

"Bare ich in meiner früheren Gleichgultigfeit gu ihm geblieben, wie viel Elend mare und erfpart morben! Allein er feffelte mich, bie Rlarbeit feines Beiftes beberrichte mich, und es gab Stunden, wo ich ftill und bezaubert wie ein Rind feinen Worten lauschte und feinen leisesten Wint befolgte, andere wieder, wo ich mich gegen folche Tyrannei auflehnte und mir jufchwor, fie ju brechen. Ohne es ju verblenden, hatte er nicht mein Berg - aber mein geistiges Theil befiegt. fann folder Buftand in Unrube und Bangen nicht beftanbig bauern. Immer mehr von feiner Barte und ben Ausbrüchen seines Borns erschreckt, jog ich mich gang auf mich felbit, meine Bucher, mein Rlavier qu= rud; ich vermied ibn, um nicht zu neuem Streit die Beranlaffung zu geben und ihn allmählich seinen Entichluß, mich nach seinen Grundsäten zu bilben und zu erziehen, vergeffen zu laffen. Aber er befturmte mich,

wie der Raubvogel die Beute - und endlich ward es mir flar, bag er mich liebte, mit jener wilben, gusam= mengepreßten, ausschließlichen Leidenschaft eines jab= zornigen Mannes mich liebte! D Thörin, die ich aus Furcht vor ber Welt nicht dem geheimen Ruf ber Seele folgte, ber mir im Augenblick rieth, ju flieben. bas mar es ja eben, bag mohl trop aller Begenfage eine geistige Berbindung amischen und bestand, die aber nie unsere Bergen in Gins verschmelgen konnte - ibm freilich, ach! wie leicht mare es ihm gewesen, mich damale zu gewinnen mit Sanftmuth, mit Freundlichfeit, ich schmachtete ber Liebe entgegen. Bergebens, fein Befen blieb gebieterifch, verlangend, er hatte nur Sinn für eine maglofe Leidenschaft, die ich nicht befaß, ober für die niedrige Bartlichkeit einer Stlavin, gegen die fich mein Stolz emporte. Ich hatte diesem Manne mein Leben mit all' feinen fleinen Freuden geopfert, willig meinen Beift bem seinigen untergeordnet mehr vermochte ich nicht zu thun, in bas Seiligthum meines Bergens durfte fein entweihender Blid nicht bringen und seine verwegene Sand meine Götter nicht von ihren Sockeln fturgen. Mein Berg wollte auf feine Beife erworben werden; in feiner Liebe fab ich nur die Radel, welche ben ftillen Frieden gerftoren murbe, worin wir bisher gelebt, id, fürditete fie.

"Es tam, wie ich es geahnt, als wir im vierten

Jahre unferer Che jum erften Male bie Sommermonate auf bem Stammichloffe bes Grafen verlebten. Der Bobnfit lag icon, von Felfen umgeben, in einem lieblichen romantischen Thal. Baldduft und Quellen= raufden, bas alterthumliche Gebaude mit feinen weiten Zimmern und Corriboren: Alles beimelte mich an. Procop hatte eine tiefe Chrfurcht vor dem Alter und bem Glang seines Geschlechte, sonft hatte ich oft mit ibm über die Borurtheile bes Abels gestritten, jest freute es mid, daß dies Gefühl der Berehrung für die Bergangenheit das ichone Schloß vor modernen Berzierungen und Neubauten bewahrt habe. Sier wohn= ten wir noch enger gusammen, als in ber Ctabt, tonn= ten und noch feltener als bort vermeiben, feine Seftig= feit, fein Gifern gegen Alles, mas ihm, wie er behaup= tete, meine Liebe entzog, wuchs taglich. Wenn wir mit ben Gutonachbarn jusammenfamen, in fleineren Rreisen, bei größeren Festen, war er verschlossener und unnabbarer ale je, bann reigte es ibn, wenn ich allein mit einer Freundin im Gesprach faß ober, ba man meine Stimme rubmte, ein furges Lied fang - ich follte nur für ibn, für ibn allein auf Erben fein. boch bas Schonfte, mas die Gotter und geben fonnen, eine große Leidenschaft, jugleich bas Gefährlichfte und und Bernichtende ift. Ueber jeden Undern als Procop batte diese eifersüchtige Ausschließlichkeit einen Schim=

mer ber Thorheit gebreitet, in ihm aber nahm fie, unterftust von feiner bobeitevollen Erscheinung, Energie feines Willens, einen finftern und graufamen Ausbrud an. Und fo fpann fich von bem anscheinend unlobbaren Gewebe, bas und umichlang, ein feibener Kaben nach bem andern los - anfangs leife, fast unbemerkt, bann immer beutlicher und ichneller. Ich batte einen einzigen Bruber, ber in einer fernen Bars nison als Offizier fant, je inniger ich ihn liebte, besto beftiger haßte ihn mein Bemahl, er beneidete ihn wegen ber Briefe, Die ich ibm fcbrieb, wegen ber lobfpruche, bie ich ihm fpenbete, wenn fich bas Gefprach einmal auf ihn mandte. Da, es mar am Abend vor meinem Geburtstage, im Ausgang bes Juli, fam er ploplich, unerwartet, mitten in einem Gewitterregen auf bem Schloffe an. Die Freudenausrufe, mit dem ich ihm in bie Arme fant, mit bem er, ohne die Andern ju begru-Ben, mich umfaßte, waren, ich fühle es jest, ebenso viele Dolchftoge in die Bruft Procop's. Damale aber athmete ich auf, mar boch Georg mein einziger Freund, hoffte ich boch von ihm Troft und Starkung in meinem Unglück.

"Ein schwüler Morgen brach und an, schwere Gewitterwolken liefen über den ganzen himmel, und Alles, was geschah, was ich that, was Georg sprach, vermehrte nur das finstere Brüten Procop's. Gäste

famen und gingen, mir felber jum Berbruß, aber ich burfte fie boch nicht abweisen und ein versprochenes frohliches Fest in eine Art Leichenfeier verwandeln. Buweilen bezwang fich auch ber Graf, und es schien Alles gut enden zu wollen, wenigstens für die Frem= ben; baß mir ein Sturm bevorftunde, mußte ich nur gu Run hatte ich eine feltsame Gewohnheit von frühfter Rindheit ber, jeden Abend, bei dem Riedergang ber Conne, mid auf furze Beit in mein Bimmer gu verschließen und mit meiner Seele allein zu fein. In ber Jugend hatte ich ba meine Bebete gesprochen, bie Gebichte meiner Lieblingsbichter gelesen, in bie Beite gestarrt, geträumt. . . Folgen durfte mir Niemand, und als mir einmal eine Freundin nachgeschlichen, hatte ich mit ihr jeden Verkehr abgebrochen und ihr nie wieder ein Wort gesagt. Auch Procop mar feinem Borte, mich nie in diefer Stunde zu ftoren, bis dabin treu geblieben, er hatte mir fogar auf bem Thurm bes Schlof= fes ein fleines toftbares Gemach berrichten laffen, von bem man die iconfte Ausficht über die Landschaft genoß. Seute fand ich es mit ben iconften Blumen geschmudt - er hielt es für eine Aufmerksamkeit, mich frantte es auf's Tieffte, benn ich fab, bag er felbft gu biefem Zimmer, meinem letten Afpl, einen Schluffel befaß, daß er selbst bis hierher ich weiß nicht nach welden Geheimniffen forschte. Mit bebenden Lippen ichon trat ich an bas geöffnete Fenfter, ba legte fich eine Sand auf mein Saar: "Leonore!" fagte er.

"Mit einer Bewegung machte ich mich frei von ihm, die rothen Abendwolken, die mir in's Gesicht flammten, erhöhten noch seine Zornröthe: "Was wollen Sie hier, mein Gemabl?"

"Mit Dir reben. Ift bies boch die einzige Stelle, wo Du nur mir gehörst und nicht die Andern hindernd awischen uns fteben."

"Ich sehe nur, daß Gie mich an keinem Orte, nicht einen Augenblick mir felbst laffen wollen. Sab' ich fo gang Freiheit und Willen verloren?" Er erblagte ficht= lich, von bem Gefühl bes Mitleids und ber Reigung zu bem Manne, ben ich bei allebem verehrte, überwallt trat ich ibm wieder naber und wollte ibm meine Sand reichen. "Geben Sie, Procop! Ich glaube ja an Ihre Liebe, aber laffen Sie mich aufathmen unter ibr, laffen Sie mich athmen!" "Und bas nennft Du Liebe?" brach er heftig aus und fließ meine Sand gurud. "Athmen, Traumen, Denten ohne mich! Bahrend Du mir falt und grausam bas Roftbarfte entziehft. Deine Stimmungen, Deines Bergens Ballen, foll ich an Deine Neigung glauben? 3ch bin Dir wie eine Bolfe por ber Sonne, Du möchteft fie gerne megschieben, wenn Du nur fonnteft."

"Den Urm auf bas Fenstergesims gestütt, ftarrte

ich ibn ichweigend und erschrocken an. Geine Mugen brannten im bufterften Feuer, fein Blid irrte burch bas Bemach, nach einem Begenftanbe suchend, ben fein Born vernichten könnte, und blieb endlich auf einem Medaillon ruben, bas auf einem Marmortisch lag, es war bas Bild meines Brubers, er hatte es mir heut' gegeben. "Da!" rief er wild und hielt es mir entgegen, "Deinen Bruber, ben allein liebst Du, beffen Bild barf bis in diefen Raum bringen , barf in allen Stunben bei Dir fein. Und Du redeft und klagft über bie Gifersucht meiner Liebe? 3ch bin Dein herr! Und wie bies Bild, will ich Deine Liebe zu ihm gertreten, mir follft Du geboren, nur mir!" Und mit bem Fuße ger= trat er bas Medaillon. In bemfelben Augenblick hatte ich, bis zum Tode entsett, meinen Trauring vom Finger gezogen und legte ihn auf die Marmorplatte. "Da liegt Ihr Ring," fagte ich tonlog.

"Nur den Vorstellungen meines Bruders gelang es, meinen Zorn zu besänftigen und mich von einem äußersten Schritte zurückzuhalten. Da seine Anwesensheit mein Glück zu stören scheine und dem Grafen unangenehm sei, wolle er sogleich das Schloß verlassen; zwischen mir und meinem Gemahl wurde sich Alles wieder einigen und ebnen, bei einer Trennung aber die Gesellschaft mir und meinen Launen die Schuld des Bruches beimessen; endlich sollte ich nicht

vergessen, daß ich im Grunde ja doch eine gewisse Neigung zu ihm empfände und, wenn ich nur ernstlich wolle, eine Verständigung mit ihm herbeiführen könne. Ihn selbst, gestand er mir, wundere und verlese das Benehmen Procop's um so mehr, da er es wage, unter meinen Augen in diesem Schosse ein Kind einer früheren Geliebten ausziehen zu lassen. Ich erstaunte, ich hatte nie von einer ehemaligen Leidenschaft meines Gatten gehört, aber ich war zu stolz, selbst aus dem Munde eines Bruders diese Geschichten zu vernehmen. Er möge es gut sein lassen, bat ich ihn, am wenigsten, wie er es beabsichtigte, Procop aussuchen und ihn gleichsam zur Verantwortung ziehen, ich wolle weiter mit ihm seben.

"Gine Stunde nachher reifte er ab — ich sollte ibn nie wiedersehen; er fturzte in berselben Racht mit feinem Pferbe und ftarb so auf dem Wege in den Armen seines Dieners.

"Und diese Berwickelungen des Zufalls — wir nen= nen sie göttliche Gerechtigkeit!

"Wirft Du, unbegreifliches und vielleicht urboshafe tes Wefen über allen Dingen, nur in dem Schmerz und der Zermalmung Deiner Geschöpfe Deiner Hoheit Dir bewußt? — —

"Meine Rraft mar nach biefen schrecklichen Greig= niffen gebrochen, der einzige Gebante, ben ich festhielt, war, mit bem leben abzuschließen und, ba ich zu feige und ichwach gewesen, bei Beiten mit ber Rnechtschaft ju brechen, wenigstens burch einen freien und muthi= gen Tod mid von ihr zu erlofen. Es ichmerat nicht, bachte ich, mich anfeuernd - ber Dolch, ber bie Banbe bes Leibes gerichneidet. Und mas Dich auch nach biefem Stoß in Dein Berg erwartet - ein ewiger Schlaf, oder ein vorzeitiges Erwachen, bift Du boch los ber gegenwärtigen Qual, alles Elends, bas Dich bienieben noch treffen tann. Wie fo ungerecht ift die Gottbeit, bie und in bas Dasein sendet ohne unsern Willen, gerade wie die Blumen auch und die Steine, und uns boch nicht beren schützende Unempfindlichkeit gur Mitgift giebt! Warum find meine Bedanten verschieden von denen der Andern und meine Rraft wieder zu ge= ring, fie auszuführen? Wozu dies ewige Ginerlei ber Tage, ba mir feiner bringt, was er verspricht, wonach meine Seele ledat? Stoß zu, meine Sand, ftoß gu! Rein, ce schmerzt nicht, Du wirft wenigstens von biefen gualenben, ichrecklichen Fragen befreit werden, Gott von Angesicht zu Angesicht seben - ober, mas vielleicht noch tröftlicher und beruhigender ift, Richts - Nichts mehr wiffen. Beder vom Dieffeits noch vom Jenfeits. meder von Dir noch einem Andern - Richte! Gins mit ber Nacht und bem Chaos sein, wiffenlos wirkend in ber ewigen Wandlung!

"Um meiner beständigen Unruhe und meinem Gemahl zu entgeben, mit dem fich nothdurftig ein Berhaltniß wieder zusammengeknüpft, machte ich immer weitere Ausflüge vom Schloffe. So fuhr ich einft nach bem sogenannten Relsen bes Wildbache, ber einsamften und, wie man mir rubmte, iconften Stelle ber gangen Gegend. Gin Rnabe begleitete mich, ber Gohn bes Schloffastelland, Robert, den mein Gemabl febr liebte - aus ben halben Andeutungen meines Brubers ahnte ich ben Grund dieser Neigung - und ben ich, um ihm zu gefallen, gern um mid bulbete und wie mein eigenes Rind behandelte. Er war an die fieben Jahre alter als Du, meine Silbegard, von eigenthum= lich rührender Schonheit, mit ichwermuthigen Augen, Die bod ju Beiten loberten und brannten, wie die feines Baters und mich mit geheimem Schauer erfüllten. Ich werde auch jest nach so vielen Jahren der Ahnung nicht frei, die mich ergriff, fo oft ich ihn bamals fab, daß ihm ein jaber und selbst verschuldeter Tod bevorftebe. Much beute schauten seine großen Augen fo ftill, ale verftanden fie meinen Schmerz, zu mir auf wußte vielleicht fein Beift im buntlen Gefühl feines eigenen Besens und Geschicks, daß ich nach dem Tode trachtete? Flatterte seine Kinderseele angftlich der meinigen nach in die Schatten bes Jenseits?

"Aus dichtem Tannengrunde ragt ber Felfen bes

Wildbachs mit breiter Ruppe beherrschend empor. Benige Fuß unterhalb feiner Spite fpringt aus roth= lichem Geftein bas Baffer, anfänglich nur ein bunner Strahl, die Felswand hinab. Allmählich aber, noch wahrend seines Sturges, madift er burch andere aus ben Abern des Gesteins hervorbrechende Quellen, die fich mit ihm vereinigen, und unten im Thal angefom= men bildet er einen mafferreichen, rafch babinftromen= ben Bad, beffen Wellen am Ausgang bes Grunbes ichon die Raber einer Baffermuble treiben. Un biefem Orte ift Alles melancholisch, aber von romantischer, ichweigender Schonbeit; auf ber Ruppe glaubt man inmitten eines Bilbes von Everdingen zu fteben: überall in wunderlichen Formen rothlichbraune Felfen, duntles Nadelholz, zu unfern Fußen das hinabsaufende Baffer, weiterhin, jenseits ber Balbung, eine offene, freundliche Landschaft, licht vom Connenhimmel angeftrablt, mabrend wir felber auf ber Sobe, unter ben Baumen, wie im Schatten ber Dammerung ju fteben icheinen. 3ch batte ben Knaben unten im Grunde bei ben Dienern und bem Bagen gelaffen, ich wollte in ber Ginfamfeit bes Balbes auch wirklich einfam fein. Bu meinem Berdruß fand ich oben die bort aufgerich: tete Bank icon von einem jungen Manne eingenom= men, ber in stille Traumerei versenkt dem Rauschen bes Baches zuhorchte. Mein Naben erschreckte ibn, er

erhob sich und wollte mit eiliger Verneigung an mir porüber.

"Bleiben Sie nur," sagte ich, obgleich ich im Herzen über seine Gegenwart unzufrieden war, "ich bin nicht gekommen, Sie von hier zu vertreiben, überhaupt gehört diese Stelle ja Allen, welche die Natur und die Stille lieben."

"Aber, gnadige Frau, boch für jedesmal nur Einem. Wer hier hinaufgeht, will seinen Gedanken nachhängen, will vielleicht erproben, ob es wahr ist, was der Dichter sagt, daß es gut sei, nach einem grosen Verluste in einen Strom hinadzusehen; was soll ihm da ein Anderer, noch dazu ein Fremder?"

"Ich benke, wir versuchen einmal die Ginsamkeit zu Zweien."

"Sie haben zu gebieten, gnabige Frau."

"Sie fennen mich?"

"Ich habe die Ehre gehabt, die Frau Gräfin schon öfter zu sehen."

"Dagegen vermochte ich mich seiner nicht zu erinnern und konnte doch wiederum nicht nach seinem Namen fragen. Dem Ansehen nach hielt ich ihn für einen jungen Mann, der eben seine Studien begonnen, mit einem für seine Jahre freilich merkwürdigen Ernst und Trübsinn. Woran gedächten wir Frauen in solchen Fällen eher, als an eine unglückliche Liebe? Und schon

R. Frengel, Delufine.

erregte der junge Mann, der bescheiden zurückgetreten war, um mir die ganz freie Aussicht zu gestatten, meine Theilnahme. Nach einer Weile schweigender Betrachstung wandte ich mich wieder zu ihm zurück: "Sie sind schon oft auf diesem Felsen gewesen, nicht wahr?"

"Ja, das haus meines Baters fteht dort unten bei ber Muble."

"Und Sie können mir freundlich die Orte nennen, deren Rirchthurme brüben aufragen?"

"Er nannte sie mir, er machte mich auf einen und den anderen Punkt der Gegend, auf diese Mischung der Schatten und des Lichtes, auf jene eigenthümlichen, bald grotesten, bald mächtigen Felsbildungen aufmerkssam, so zeigte sich in Allem, was er sprach, ein gebildeter Geist, ein künstlerischer Sinn, verbunden mit einer ehrerbietigen Zurückhaltung, die seiner Jugend gut stand und mir schmeichelte.

"Und Sie lieben all' diese Stellen?" fragte ich endslich und fuhr, da er bejahte, fort: "Die Natur soll ja so leicht, so gern Frieden und Ruhe gewähren und unsere Schmerzen in ihre erhabene Harmonie verklingen lassen."

"Sie thut es, sie befänftigt unsern Drang zum Leben. Wenn sie auch sein Geheimniß nicht löst, stillt sie doch die Frage danach auf Augenblicke, und man gewöhnt sich, wenn man die Blätter verwehen, den Duft

verhauchen, die Welle verrinnen fieht, an das gemein- fame Loos des Geschaffenen."

"Das sind Gebanken, die mir jett nach dem Tode meines unglücklichen Bruders geziemen, nicht Ihnen."

"Lassen sie sich abweisen, wenn sie kommen? Einer ist zum Betrachten der Welt, der Andere zum Handeln in ihr geboren, gnädige Frau."

"Und Gie, Gie entfagen ber That?"

"Er hob ein wenig das Haupt: "Das glauben Sie selbst nicht von mir, gnädige Frau, allein ich fürchte, die That wird an mir vorübergehen, wie das Glück."

"Ben liebt er denn nur? dachte ich wieder, wagte aber nicht weiter in ihn zu dringen, sondern sagte nur: "Da müssen wir am Ende gute Freunde werden, schon der Melancholie wegen. Und dennoch scheint es mir hier trop aller Schwermuth wie im wiedergefundenen Paradies. Die Sonnenstrahlen senken und tauchen sich in die Wellen, wie der Becher des Königs von Tbule."

"Es hat auch seine eigene Bewandtniß mit diesem Gemässer."

"Romantit? Erzählen Gie."

"In der Umgegend heißt es bei ben jungen Leuten, die Quelle zeige an, ob man Glud und Treue in der Liebe fande."

"Das ist allerliebst. Und wie prüft man bas Drakel?"

"Sie werfen eine Blume hinein; zieht sie der Strubel nicht in die Tiefe, treibt sie nicht gegen die vorspringenden Steine, wird sie nicht von der Wucht der Wellen entblättert, sondern kommt sie ganz und frisch bis zu den Mühlrädern, dann ist man geliebt."

"Sonst nicht!" Gedankenvoll sah ich in die hinabrauschende Fluth. "Da mögen viel Blumen entblättern und versinken. Sie wagten schon das verwegene Spiel?"

"Niemals. Aber gern will ich Ihnen biesen Anblick gewähren und nachher die Lust, mich auszulachen," entgegnete er und brach eine von den wilden Mood= rosen ab, die an der Feldwand blühten.

"Nicht fo stolz," rief ich hastig und nahm aus bem kleinen Strauß, der an meinem Rleide steckte, eine Rosenknospe, "werfen wir Beide."

"Ein kächeln flog über unsere Gesichter, so warfen wir die Blumen hinab, sahen ihnen lächelnd nach. Merkwürdig, die Strömung trug sie an Felsgeröll und Gezweig vorbei, jest berührten sie schon das Ufer der Waldwiese — wie von unsichtbarer Hand sestge= halten, standen die Rader der Mühle still — und wohl= behalten schwammen die Rosen auf den beruhigten Bellen wie zwei purpurne Sterne im blausilbernen

Wappenschild. Wir aber waren still geworden und vermieden es, einander in die Augen zu blicken. "Gehen wir," mahnte ich darauf, "es wird kühler." Der Weg war steil und eng, von verschlungenen Baumwurzeln überwuchert, so nahm ich seinen Arm. Am Fuß des Berges trennten sich unsere Wege, wir schieden, ohne ein Wort des Versprechens wußten wir, daß wir uns wiedersinden würden. In meinen Wagen einsteigend, sagten mir die Diener, mein Begleiter sei herr Horaz Wildherz gewesen, der einzige Sohn des reichen Fabrifsbesses am Wildbach.

"Dieses Ereigniß, so leicht und luftig gewebt wie Sommerfadchen, hat nun in feinen Folgen mein Geschick entschieden, zu seinem und meinem Glück entsschieden. . .

"Ich kehrte beruhigter heim, unwillfürlich hatte mich der sanfte Reiz seiner Rede, sein mildes und doch festes Wesen gewonnen — so wie er waren mir die Lieblingsgestalten meiner Jugend erschienen, so wie er standen sie noch vor meiner Seele. Ach! entschlüpste mir da der Wunsch, daß Du selber noch jung und schön und muthig und seurig wärest! Aber jest — was kannst Du ihm sein? Schon wird er Dich vergessen haben — denke doch nur, Du bist achtundzwanzig Jahre, ohne Frische, von Kummer und Schmerzen gebeugt, Deine Freuden sind aus, und Du hofsst noch,

thörichtes Herz!.. Indeß hatten meine unruhigen Gedanken einen neuen Gegenstand, sich zu beschäftigen, sie kamen mir wie Wanderer vor, die von langer Reise
ermüdet vor seinem Antlit ruhten, wie vor einem Heiligenbilde am Wege; Horaz ersehte mir den gestorbenen Bruder, und es gab noch einen zarteren Schmelz
um seine Freundschaft, einen süßeren Duft in ihr, als
in unserer früheren Geschwisterliebe — ich vermag ihn
nicht zu erklären, ich empfand ihn nur.

"Nun begegneten wir uns wiederholt, auf Spaziergangen, in größeren Gesellschaften — mir fiel es nicht auf, daß mein Gemahl Horaz mehr als jedem Undern auswich, nie mit ihm noch über ihn ein Wort zu mir sprach und nicht zu bemerken schien, wie ich ihn aus= zeichnete; ich nahm es als ein Zeichen feines Bertrauens, daß er mir endlich Gerechtigkeit widerfahren lasse und mir gern einen Umgang gestatte, ber mich für ben Berluft eines Bruders allmählich entschädigen konnte. Was wußte er auch von dem innigen Zauber, ber mir aus Horazens Auge entgegenstrahlte, von Allem, mas in seinem Wesen und seinen Meinungen mich magnetisch berührte! Ihm war bas eitle, roman= tische Thorheit. Satte er je diese garte Suldigung für mich gezeigt, je mit mir geschwärmt, gejubelt und ge= flagt? Ihm ftand ich ewig fern, aber diesem Jungling fo nabe - ich konnte bis in ben Grund feiner Seele lesen, ihn zu dem Edelsten und Schönsten begeistern, Theil haben an seinem Leben .. und welche Frau hatte sich dessen geweigert, nicht gern Horaz ihren Ritter genannt? Ja, es war Zauberei um und, über und — eine liebliche, himmlische Zauberei; so goldig hat nie die Sonne geleuchtet, duftig grüner blühte nie der Wald. O möchtet ihr immer gesegnet, dreisach gesegnet sein, einsame Pfade durch Tannengrün, die wir gegangen, ihr rosig angehauchten Feldspihen, auf denen wir wolkennah die Schlösser einer besteren Welt aufbauten, und du, mein geliebtester Bach, der du unsere Rosen und unsere Freundschaft sanst hinaustrugst in das unendliche Meer!

"Zwischen uns gab es im Grunde keine Trennung; wenn seine Studien ihn von mir entsernten, woben unsere Briefe ihr Band hinüber und herüber. . die Berständigen und Kalten mögen über und lächeln, wie über Kinder, die mit Schattenbildern spielen, uns bebeutete dies Spiel den Inhalt des Daseins. Damals hatte Graf Procop eine und die andere Reise in seinen Geschäften zu machen, eine politisch aufgeregte Zeit brach an, die ihn mit ihren Forderungen und Debatten saft ausschließlich in Anspruch nahm; als wir im herbste nach der Hauptstadt zurücktehrten, versammelte mein Gemahl nur politische Größen, Mitglieder der Kammer, einslußreiche Männer um sich, ich glaube, er

stand eine Zeit lang an der Spiße der aristofratischen Opposition und strebte nach einem Ministerposten. So begünstigte Alles meine stille Reigung. Das Glück— ein volles, ganzes Glück— ist auch darin eigenthümzlich, daß es sich nicht erzählen, nicht in seinen Momenzten darlegen läßt, es will nur empfunden sein und in der Erinnerung dessen, der es empfand, wie ein Stern der Verheißung stehen. Dann schweigen alle Wünsche und jede Furcht, wir wiegen und sanst wie auf den Welzlen von Melodieen, dis nachher wieder die Frage zu und schleicht: warum starben wir nicht da? warum berührte und nicht der Blis tödtlich in glücklichster Stunde?

"Mir und Horaz aber war noch das Schrecklichfte aufbehalten . .

"Bir wohnten wieder auf unserem Schlosse. Die ehrgeizigen Plane Procop's waren alle gescheitert, und in der finstersten Stimmung, mit sich und Allen unzufrieden, in täglich wachsender Verbitterung waltete er in seinem Hause. Niemand wagte mehr den entsetzlichen Ausbrüchen seines Jähzorns entgegenzutreten, ihn mit bittendem Wort zu besänftigen. Die übertriezbensten Gerüchte von seiner Gewaltthätigkeit liesen in der Gegend umher und machten ihn so gehaßt wie gefürchtet. Allgemein beklagte man mein Lood an seiner Seite, ohne zu ahnen, daß man mir gerade durch dies Mitleid nur noch mehr Leiden bereite; denn ihn reizte

und erzurnte jeder laut, der über ibn gesprochen murbe. Bas er mir aber auch vorwarf, meine Kalte, meine Theilnahmlofigfeit, Boragens erwähnte er nie, wenig= stens barin ichien er mir gerecht zu werden und meine Freundschaft zu bem jungen Manne vorurtheilsfrei zu würdigen. Aus Kurcht vor einem unvermeidlichen Streit zwischen Beiden hatte ich Soraz wochenlang nicht gesehen und mich nicht einmal getraut, ihm zu fdreiben. Beibe hatten ohnedies ichon Urfache genug ju gegenseitiger Feindschaft. Mein Gemahl haßte fei= nen Bater, wie die Leute fagten, weil der alte Berr Wildherz zum Verdruß bes Grafen in seiner Fabrit reich geworden sei; über ein Stud Land, bas Beibe in Un= fpruch nahmen, schwebte seit Jahren ein hartnäckig von ihnen geführter Prozeß. Wenn beide Manner fich ein= mal zufällig treffen follten, bieß es, murbe es zum furchtbaren Ausbruch tommen. Diese Nachricht brachte mir eines Abende ber erschreckte Raftellan - ber Graf fei von der Jagd beimfehrend auf den alten Bildberg gestoßen, seine Diener habe er zurückgeschickt. Da ich die Angst bes Mannes nicht recht begriff und nicht glauben konnte, daß in diesem Falle von Procop eine rafche That zu fürchten fei, enthüllte er mir nach langem Widerstreben ein schmerzliches Geheimniß. Es mar die Geschichte einer Jugendliebe meines Gatten . . er batte die altere Schwester Horagens geliebt, mit fei= nem Range, feiner Schonheit geblendet, mit feiner Leibenschaft fortgeriffen - ihr Bater, damals noch in ge= ringeren Berhältniffen lebend, batte die Unselige vergebens gewarnt, zu bewahren gesucht, fie mar bem elterlichen Sause entfloben und hatte einige Zeit im Schlosse gelebt - ihr Sohn mar jener Robert, den der Raftellan auf Dringen Procop's als ben seinigen ange-Sie felbst mar bald nach ihrer Entbindung nommen. gestorben, mit dem Rluch und der Enterbung bes Baters auf ihrem Saupt. Der alte Wildberg rebete nie von ihr, die Diener des Schloffes hatte man bis auf ben Kastellan alle gewechselt - so war Gras über die unglückliche Geschichte gewachsen, und nur wie eine langft verschollene Cage schwebte fie noch um bas Grab ber Armen in einem stillverborgenen Winkel bes Parts. Nach biefer Enthüllung fürchtete auch ich bas Mergste - eben wollte ich nach bem Balbe fahren, als mein Gemahl ankam, mit gerunzelter Stirn, aber boch ohne Unzeichen einer beftigeren Bewegung.

"Erst nach breien Tagen brach ber Sturm aus, der uns auf immer von einander riß.

"An dem Spätnachmittag dieses regnerischen Septembertags ward mir unerwartet Horaz gemeldet Ich verstummte vor Schreck. Bis dahin hatte er nie das Schloß betreten, wie kam er nur heute hierher? Ich wollte ihn abweisen — und vermochte es doch nicht,

ich hatte ihn so lange nicht gesehen, mein Herz brannte nach seinem Anblick. So trat er ein. Ich öffnete die Thur eines Nebenzimmers, in dem meine Dienerinnen mit Hilbegard spielten, um dieser Zusammenkunft jeden Schatten des Vorwurfs zu nehmen. Gin Blick in Horazens entstelltes Gesicht genügte mir freilich, mich aus meiner erkunstelten Ruhe zu reißen; ich eilte ihm entgegen, meine Augen, nicht meine Lippen sprachen . .

"Ad, gnädige Gräfin," sagte er mir mit trauriger Stimme, "ich komme in dem schmerzlichsten Augenblick meines Lebens zu Ihnen. Mein Bater ist gestern Nacht plößlich nach gewaltiger Aufregung an einem Schlagsluß gestorben. Ich würde es nicht gewagt haben, Sie mit einer solchen Nachricht aufzusuchen, wenn ich nicht dem Sterbenden versprochen, diese Briefe in Ihre und des herrn Grafen hande zu legen."

"Bährend ich noch mit ihm redete, seinen Berlust beklagte und das für meinen Gemahl bestimmte Schreisben auf den Tisch vor mir niederlegte, hörte ich diesen schon in den vorderen Gemächern. Er kehrte von einem Spazierritte heim, er hatte schon im Hose Horazend Ankunst erfahren. Nun flog die Thür auf — entsetzt schaute ich ihm entgegen, er glich jenem sinsteren König der Bibel, der nach dem Sänger seinen Wursspieß schleuderte. sein Anblick machte mich rasend, ich umschlang Horaz, ihn mit meinem Leibe deckend.

eine Kugel sauste über meine Schulter hin, streifte Horazens Stirn, daß die warmen Tropfen seines Bluztes auf meinen Arm sielen . . ich sank auf den Boden, regungslos, sprachlos, mit weit offenen, starrenden Augen — im heftigen Ringen entwand Horaz dem Grasen die andere Pistole, ehe er den Hahn spannen konnte. Es war vorbei, Beide stürzten aus dem Gemach. Ich schleppte mich an das Fenster — noch seh' ich ihn sich auf's Pferd schwingen, davonjagen — und die lange Blutspur über die Steine des ganzen Hoses, die hinter ihm herzog und mir selbst auch meiznen Weg zu zeigen schien.

"Und diefer Unblick ftablte wunderbar mein Berg.

"Ich ließ Alles zu meiner Abreise anordnen, still, geräuschlos, berweilen kleidete ich mich tiesschwarz und durchstog den Brief, den mir Horaz gebracht. Darin bat mich der alte Wildherz, für seinen Enkel, von dem er Horaz der Ehre ihres Namens wegen Nichts wissen lassen wolle, Sorge zu tragen und ihn vor Dienstbarfeit und Verkümmerung in unwürdigen Verhältnissen zu schnäßen, falls der Graf seiner vergessen sollte. Dies rief mir sein Schreiben an Procop in das Gedächtniß zurück, es lag noch auf dem Tische vor mir. Während ich es nach seinen Zimmern hinübersandte, war mein Wagen angespannt worden, ich nahm Hildegard an

bie hand und wollte gehen. Im Borgemach begeg= nete mir Procop.

"Du willst ohne Abschied von hinnen?" fragte er mich. Es war das erste Mal, daß er nach dem schreck= lichen Austritt im Thurm mich mit Du anredete.

"Ich will."

"Du hast Recht. Nach dem, was geschehen, giebt es für uns nur Eins — Trennung. Auf immer für bieses Leben! Ich wollte, wir hatten uns nie gesehen."

"Sein Born war ber tiefsten Ergriffenheit gewichen. In dem matten Schein der Ampel schien er mir in dies sen Stunden um Jahre gealtert zu sein.

"Ja wohl," erwiederte ich hart, "hatten wir und nie gesehen."

"Du sprichst mein Urtheil. Wehe benen, die allzu fehr lieben!"

"Leben Sie wohl!" Aber ich konnte nicht an ihm vorüber, er stand hoch aufgerichtet auf ber Schwelle ber Thur —

"Lassen Sie mich!" — und da er in seinem Schweigen verharrte und mit alter, wiederkehrender Heftigkeit meine Hand ergriff, rief ich: "Soll ich noch einmal an diesem Abend um Hilfe gegen einen Mord rufen?"

"Aus!" fagte er bumpf, und wie von unsichtbarer

Gewalt gelöst entglitt der Brautring meinem Finger — rollte langsam in dieser unheimlichen Stille mit ganz eigenem Ton über den Boden des Zimmers hin. "Das war Ihr Ring!" sagte ich noch — wie vor einem Jahr auf dem Thurme.

"Leb' wohl! — Aber Hilbegard laffen Sie mir, oder ich tödte mich auf dieser Stelle, vor Ihren Augen!"

"Glaubte ich seiner mahnfinnigen Drohung? Als fie ihre Eltern in foldem Streite fab, hatte fich Silbegard mit dem feinen Gefühl eines Kindes laut schluch= gend zu den Kußen ihres Baters geworfen und umfaßte mit ihren Urmen feine Rnie. Noch einen Ruß brudte ich auf ihre Stirn, schaute noch einmal mich um - nie hab' ich dies Schloß, nie meinen Gemahl, nie mein Rind wieder gefehen. Gin unermegliches, nie befahre= nes Meer scheint zwischen biefen Tagen und meinem jegigen ftillheiteren Leben feine Bogen zu rollen, nur furchtsam magen fich zuweilen die Gebanken auf die Fahrt nach den Gestaden der Vergangenheit, aber fie fehren bald gurud, fie fanden nur Rebel, Dammerung und Nacht, aber fein Licht, bas ihnen freundlich ent= gegenschimmerte. Das hilft nun Nichts, bag ich jest rubiger und fälter geworden, Niemand mehr beschul= bige, daß ich die Empfindung habe, ich hatte, ba ich einmal Procop's Gattin mar, über feine Liebe zu mir

feine Sarte vergeffen sollen . . ich war vielleicht für feine, am wenigsten für diese She geboren, er und ich, wir muffen Beibe die Schuld unseres Befens tragen.

"An jenem Abend erwartete mich Sorag auf ber Strafe nach ber Sauptstadt. Wir wechselten nur wenige Worte, wir fagten und gegenseitig: auf Wieber= feben! Erft nach einem Jahre traf er mich barauf in Florenz; er hatte die Buter, die Fabrik seines Baters verkauft und wollte fortan mir allein und seinen Runft= ftudien leben. Er habe mich durch feine Leidenschaft aus ben Rreifen, für die ich bestimmt fei, den Meinigen, vielleicht bem Glücke entriffen, er fenne jest nur eine Pflicht, durch unverbrüchliche Freundschaft und hingebung wieder gut ju machen, was er an mir gefehlt. Dabei beharrte er, und er fonnte mir gurnen, wenn ich leife, in weiter Ferne, die Möglichkeit einer Trennung andeutete. Seine Liebe ju mir, benn gewiß, er liebte mich, hatte immer einen Bug jener Berehrung und ritterlichen Suldigung, mit bem er mir zuerst genabt, und ber mich entzuckte. Bare ich boch noch jung gewesen, wie er! Aber man fann eine um so viele Jahre altere Frau mobl vergottern, anbeten, allein lieben bod nur in Stunden bes Rausches, ber Bergudung, nicht in ben gewöhnlichen Beziehungen bes Lebend. Diese Reigung braucht zu ihrem Besteben bie Deforation: Abendlandschaften, Spaziergange burch romifche Garten, Gondelfahrten nach Capri und Ischia, Bilber von Rafael, Taffo's Berfe und Quellen von Vaucluse. Von ihnen ftromt eine beilige, begei= sternde Gluth wieder in bas Berg, und ber phantaftische Reiz ber Umgebung erfett, mas und an Jugend gebricht. Wir haben fold! Wanderleben geführt, und nun - langft mehr in Freundschaft als in Liebe einander unentbehrlich geworben - fonnen wir uns fagen, daß Giner bes Undern Glud gemacht, fo viel er es eben vermochte. Freilich hatte Borag ein befferes Loos verbient, als die Launen und Sorgen einer alternben Frau zu beschwichtigen, Die ach! wie oft so gar Nichts von einer Muse besaß. Es ift ja boch nur ein flingendes Wort von der unverganglichen Schönheit ber Seele selbst in einem haglichen Korper, benn nicht au jeder Stunde ichimmert Die Seele in den erloschenen Augen, loben feurige Gebanten in feurigem Ausbruck auf Lippen, die ihre Röthe verloren. Er indeffen blieb fich immer gleich, fein Berg haben die Gotter an einem wolkenlofen Tage geschaffen. Benig Berftimmungen hat es unter und gegeben, barum zumeift, bent' ich, weil wir bas Band, bas und vereinigte, nie vor ber Welt zu einem unlöslichen machten, sondern es im Stillen fich fester zusammenschlingen ließen. Uns waren bie Empfindungen, die und beseelten, zu beilig, um fie

in ber Che, im gegenseitigen Verdruß zu fläglich fum= merlichen Afchenhaufchen vergluben zu feben."

hier war eine große Eude im Manuscript. Nach langer Zeit schien die Schreiberin erft wieder zur Feber gegriffen zu haben. Auffallend stach die hastige, unsichere Schrift dieser letten Reihen von der Klarheit und Festigsteit der vorhergehenden Blätter ab. Aus dem strengen Auge Procop's siel eine Thrane darauf, er sah es von den Buchstaben ab, daß Leonore sie im Sterben geschrieben.

"Liebste Silbegard, die Sonne finkt, und die Flamme in mir wird schwächer, dunkler: das nennen wir Menschen sterben. Beklage Deine Mutter nicht, sie durfte ihr Leben ein glückliches heißen. Uhme ihr nicht nach in allzuheftigen Wünschen, ergieb Dich frühzeitig darein, daß wir entsagen müssen, dann wirft Du das stille Glück ihrer letten und nicht die Trauer ihrer ersten Jahre erfahren. Der Freund bringt Dir meine letten Grüße, möchte er auch der Deinige werden; er wird Dir sagen, wie Deine Mutter starb, wie sie nun so sanft ruht im Schatten der Pyramide des Cestius nach dem Freiheits= und dem Liebestingen ihrer armen Seele!"

Längst hatte Procop geenbet, und er saß noch immer vor ben Blättern, er verschränkte die Urme darüber, er senkte das haupt darauf . .

Er fühlte fich hilflos, verlaffen, mude gum Sterben R. Frengel, Melufine. 18

und bettelarm; nun war auch feine Tochter noch von ihm geflohen — trug er benn die Schuld? war er verantwortlich für die Wallungen feines Blutes? bußte er, was er sich nicht gegeben, seine Natur?

Run erhebt er ben Ropf, benn die Diener schlagen an die Thur, Cafar ruft: "Oheim! Dheim!"

Er öffnet mechanisch - fie fturgen binein . .

"Ein Unglud! Gin Unglud! herr Robert ift in ber Schlucht vom Bagen gefturzt!"

"Robert ?"

"Ja, Robert — vielleicht todt!"

Da bricht ber Graf lautlos im Geffel zusammen.

## XIII.

An der stillsten Stelle des Gartens hatte man Robert's Gruft bereitet.

Gine dunkle Fichtenallee mit niederhängenden Zweigen führte zu einer kleinen im griechischen Styl von dem Grafen seit Jahren aufgeführten Kapelle. Hier wollte er einst bestattet sein . im Schweigen, im Dunkel. Selbst im hellsten Frühlingssonnenschein wehte ein Schauer der Vergänglichkeit um diese Stätte, über das kreisrunde Blumenbeet hin, das vor den Stufen des Gebäudes lag und blühte, um die röthilchen

Granitsaulen der Borhalle. Nun war nicht der Erbauer, sondern der muthige, blühende Jüngling, der zum Höchsten bestimmt schien, zuerst in die Gruft hinabgestiegen, unter dem Altar, zu dessen beiden Seiten sein sterbender Christus und seine Erweckung von Jairi Tochter hingen . . das, was vielleicht von ihm und an ihm unsterblich war.

Aus der Dhnmacht, in die ihn die erfte Runde von Robert's Tod gestürzt, hatte fich Procop bald mit ftarrer Entschloffenbeit geriffen und war felbft nach bem Orte bes Unfalls geeilt. Schon mar bie Leiche in bas Gaftzimmer geschafft worben, Borag und ber Wirth waren allein um fie beschäftigt, in ber Rebenfammer fagen die beiden Madden, wortlos, Melufine auch ohne Thranen, fie betrachteten fich gegenseitig verftort, wie mit geifterhaften Augen. Dann mar ber Graf gefommen, Cafar und die Diener jagten, ber Gine nach ber Sauptstadt, die Andern nach den Ortschaften am Gee, um Merzte zu holen. Trot bes entfetlichen Unblicke, ben ber zerschmetterte, blutige Leichnam bot, hatte der Graf feine Faffung nicht verloren, ernft und fich beberrichend die Erzählung Horazens vernommen und Alle barauf mit fester Stimme und unveranderter Miene gebeten, ibn mit Fraulein Melufine allein gu laffen, ale berjenigen, welche bie einzige Beugin bes entsetlichen Borfalls gewesen fei.

Das Gespräch Beider dauerte lange; sie sprachen leise, abgebrochen, nur zuweilen ließ sich ein lauteres Schluchzen, ein Ausschrei Melusinens vernehmen, von dem Grafen hörte man keinen Laut, keine Bewegung. Um die Ehre der Rettberg's zu bewahren, mußte er den Schmerz um den Tod des geliebten Kindes besiegen, mußte der Bater vor dem Edelmann zurücktreten. Nach Melusinens Geständniß konnte es keiner Frage mehr unterliegen, wie Robert gestorben . .

"Und Sie erkannten den, der geschossen?" fragte Procop, leise ihr in's Ohr zischelnd.

"Es war zu bunfel."

Aber im Augenblick wandten sich Beide von einander ab, als flüchteten sie vor einem Abgrund zurück, der sich zwischen ihnen öffne.

Als dann der Graf mit ihr zu den Andern hinaustrat, führte er Melusine zu hildegard und sagte, ihre Hände vereinigend: "Ich hoffe, dieser Tag wird der lette Deines Unmuths gegen das Fräulein gewesen sein, verdiene ihre Freundschaft, mir soll sie fortan ersehen, was mir der arme Robert war."

Der war nun eben umgekommen, von seinen durch die beiden Schuffe, die höchst wahrscheinlich zufällig im Walde gefallen, scheu gewordenen Pferden die Anhöhe hinabgeschleift . . Dabei blieb es benn, das bestätigte die Aussage Melusinens, der Bericht eines Arztes — jest bargen die steinernen Kiefern der Gruft das Geheimniß.

Melufine mar wieber in bas Schloß gurudgefehrt, fast als herrin und ber Tochter bes Saufes gleich= gestellt. Obgleich Silbegard ben Gegenstand ihres erften Streites, Borag, langft nicht mehr mit ben Mugen ber Feindschaft betrachtete und im bitterften Bergenstummer und ber Berruttung bes Gemuths einer Freundin fich entgegensehnte, so vermochte fie boch fein rechtes Bertrauen zu der wieder gewonnenen Gefährtin zu faffen. Inftinktmäßig zog fich ihre Seele vor Melufinens Leidenschaft zusammen. Gelbft ber Schmerz biefes Maddens ichien ihr etwas Wildes und Unbeimliches zu haben. Wenn Sildegard in entfagen= ber Ergebung in bas Walten einer unerforschlichen Macht fich troftete, tonnte Melufine verzweifelnd fpot= ten: ob fie benn in biefer grauenhaften Berwickelung bes Zufalle, in ber Berwirrung ihres eigenen Gefühls den Finger Gottes mahrnehme? Sonft schwieg fie über alle Begebenheiten der Racht; wenn Silbegard nur von fern barauf hindeutete, baß fie beller in biesem Dunkel feben mochte, überriefelte ein Schauer Melufinens Leib und bemachtigte fich ihrer eine fchrechafte Unruhe. Dann eilte fie bavon und flüchtete in die bich= testen Schatten der Fichtenallee, dis spät in den Abend hinein saß sie dann auf den Stusen der Kapelle, taub gegen alle Aussorderungen und Bitten. In solchen Stunden des Trübsinns hatte auch Horaz seine Herrsschaft über sie verloren, glitt auch sein Blick und sein Trost kalt von ihr ab. Nur ahnte er richtiger die Urssache ihres Schmerzes, als Hildegard, die geneigt war, sie der heftigsten Liebe Melusinens zu Robert zuzusschreiben — was aber bei ihm allmählich aus einem Berdacht zur Ueberzeugung geworden war, Melusine hatte es vom Anbeginn her gewußt, gesehen . Ihr Schweigen erdrückte sie jest, wie eine Mitschuld an Robert's Tode.

Und er, sollte er reden? Bor Gericht ihr Zeugniß und ihren Eid verlangen? Ihn hielt die Betrachtung, daß seine Anklage drei Menschen auf das Empfindlichste, vielleicht tödtlich verwunden würde, zurück. Wog die Rache für den Todten, der nicht nach ihr rief, das Unglück hildegard's und Melusinens auf? Sollte er dem Grafen wie einst die Gattin, jest die Ehre seines Hauses rauben? Die Schwäche seiner Natur, die Besorgniß vor jedem Aeußersten und dem, wie er es nannte, frevelhaften Spiel mit dem Geschick ließen diese Anschaungen vorwaltend für sein Handeln werden. Er wohnte der Bestattung bei, er kam darauf noch einmal in das Schloß . . "wie Capulet und

Montecchi," hieß es in der Umgegend, hatten Beibe, er und der Graf, am Sarge des gemeinsamen Freundes und, wie Einer und der Andere wußte, Berwandten sich die Hände zur Bersöhnung gereicht. Ohne daß es bestimmt Horazens Wille gewesen, trug dies Benehmen nicht wenig dazu bei, all' die Gerüchte zu zerstreuen, die um den Kiefernhügel irrten.

Damals hatte auch Cafar bas Schloß zum letten Mal betreten. Er betrieb seitbem in ber Sauptstadt mit ungewöhnlicher Saft feine Borbereitungen ju einer größeren Reife, ben ibm angebotenen Befandtichafte= posten batte er abgelebnt, ichon barum, bemerkte er mit verbiffenem Lacheln, weil er feiner Coufine gegenüber gefunden, wie unbedeutend sein diplomatisches Talent Diefe Berbindung war unmöglich geworben, mare. barüber bedurfte es zwischen ibm und bem Dbeim feiner weiteren Auseinandersetzung. Die gleiche Furcht, baß Giner bes Undern Gebeimniß fenne, entfernte Beibe von einander und hinderte jedes Alleinsein gwischen ihnen. Baren Alle im Schloffe nicht zu fehr mit fich felbft und ihrem Schmerz beschäftigt gemefen, murbe ihnen bas unfichere und unftate Befen Cafar's, ber rafche Bechsel in seinen Entschluffen mehr aufgefallen fein, fo betrachtete man feine Unrube, fein Schwanten als berkommend aus ber allgemeinen Bestürzung.

Gine errieth ihn, eine konnte nach ben Schlägen

ihres Herzens die des seinigen berechnen. Melusine. Darum entsette es sie, als er ihr Abschied nehmend zuflüsterte: "Ich sehe Sie wieder, ich lasse Sie nicht!" Eben hatte noch ein Freudenstrahl ihr Gesicht beleuchtet, denn sie glaubte mit seiner Abreise von ihm befreit zu sein — nun ward es wieder dunkel um sie her, auf immer schien sie an ihn gebunden.

Und gab es benn Richts, Diefe Feffel zu gerreißen, Die zuerft ihr Leichtsinn, ihr Ehrgeiz und bann fest und fester bas Beichick geschmiedet? Bor Rurgem hatte fie ber Liebe, ihrer Liebe zu Borag, Diese Macht zugetraut, batte in ihrem Schut gehofft, aus allen Irrungen gerechtfertigt hervorzugeben, wie bie Schulblosen mitten burch Scheiterhaufen unverlett babinschreiten. Uber burfte fie ihm noch naben, war fie seiner Freundschaft und Bartlichkeit noch werth? Und wiederum was half Die Reue, Die Rlage? Ihrem ffeptischen Geifte mar die Bufe Magdalenens ftets als eine andere Form ber Belteitelfeit erschienen, im Grübeln über ben Bufam= menbang unferer Leidenschaften und Thaten tonnte fie verzweifeln, allein fie nicht bugen. Mochte bas Grauen vor ihrer Vergangenheit sie auch noch so tief erschüt= tern, fie fagte fich: es ift nun boch beine Bergangen= beit - und in diesem Bedanken empfand fie ben Schmerz felbst wie eine berbe Bolluft.

Graf Procop hatte beschlossen, den herbst in seinem

Schlosse zuzubringen, als wolle er im Anschauen bes Absterbens von Walb und Feld seinen Kummer linsbern, in dem allgemeinen Untergang seinen besonderen Berlust überwinden lernen.

Auch im weißen Sause ruftete man fich, die Serbst= fturme zu überfteben, selbst den Winter auszuhalten . .

Richt mehr war es hilbegard und Melufine versboten, den Garten des herrn Jodocus und seinen auch noch im Ausgang des Oktobers buntfarbigen Blumensstor zu bewundern. Wie in den ersten Tagen ihres Aufenthalts am See besuchten ihn auch jest die beiden Mädchen oft, nicht mehr von dem Besiter des hauses gestört, den sie ja fortan zu ihren besten Freunden zählen mußten.

Als Melusine im weißen Hause einige Wochen gewohnt — in den oberen Gemächern, die, wie wenigsstend Jodocus behauptete, seit Menschengedenken von dem Fuß keines Mannes, seinen natürlich ausgenommen, betreten worden waren, hatte Alles dort ein freundlicheres, anmuthigeres Unsehen gewonnen, war der einstedlerische Charakter der Wohnung geschwunden. Neue Vorhänge schirmten an den Fenstern vor den Sonnenstrahlen, rosafarbene Gardinen gaben ihrem Lieblingszimmer eine liebliche, zauberhafte Veleuchztung, hier und dort hatte sie sie schweren eichenen Thüren durch lang hinabwallende Portièren ersett

überall war fur ben feineren Blick bas Balten einer weiblichen Sand fichtbar. Und Sorag, an die Sorge und ben Schönheitsfinn ber Grafin gewöhnt, batte fich burch Melufinens Mube wieder in jene gludliche Beit jurudverfett gefühlt. Es war fo leicht, bies Blud und biefe Behaglichkeit zu bemahren, diese Freundschaft zu einer unlöslichen zu machen . . Melufine wie er, fie waren frei, unabhangig, nicht einmal in ihrem Bergen von einem andern Gefühl gebunden, Richte ftellte fich ihrer Berbindung entgegen. Allein ber Gebanke baran fam ihm erft an jenem Abend, als fie an ber Garten= pforte in Baldhofen mit ibm fprach und immer erglu: bender in Wort und Antlig das Gebeimniß ihrer Neigung nicht mehr zu verbergen wußte. Daß er fich logreißen und bem Silbegard gegebenen Berfprechen treu bleiben konnte, bewied es indeffen nicht, baß feine Liebe ber ihrigen weber an Starte noch an Gluth gleich fam und höchstens die durftige Flamme ber Freund= schaft zu entzünden vermochte? Gine Zeit lang ver= brangten bann bie Aufregungen und Gorgen, bie Robert's Tod folgten, diese Betrachtungen; je mehr fie aber drohten, Borag in den Strudel des Lebens, wilder Greigniffe ju gieben, besto eifriger suchte er fich von ihnen lodzumachen und wieder in feine Stille gu flüchten. Da vermißte er benn bald Melufine . . ibr Gefprad, ihr gachen, ihren Gefang, ihre ordnende

Hand; selbst Jodocus äußerte, daß mit dem Auszug des Fräuleins das weiße Haus seine Haussee eingebüßt — dazu die Urtheile und Vermuthungen, die in der Umgegend über ihn und sein Verhältniß zu Melusine laut wurden, wie Alle sie "so gut wie mit einander verlobt" geglaubt, was denn nur "vorgefallen" sei, daß "aus der Heirath jest Nichts werden solle." — Ein Mädchen, das ihm so muthig und ausopfernd ihre schrankenlose Hingebung offenbart, hätte kein edler Mann selbst um den Preis seines Namens länger zweideutigen Gerüchten aussehen dürfen, die sie eben ihrer Liebe wegen trasen: so bat Horaz sie um ihre Hand; er hatte nicht einmal zu Hildegard von seinem Vorhaben gesprochen.

Es war im Park des Schlosses, unweit der Kapelle, wo er Melusine mit seiner Werbung entgegentrat. Eine plögliche Unruhe hatte sie aus ihrem Gemach gejagt. Fast hätte sie sich in ihrer Aufregung an Horazens Brust geworsen und ein "rette Du mich!" gestammelt, wäre er nicht mit sanster Beruhigung ihr zuvorgekommen. Das war ihr nun wie ein Traum, dessen süßer Täusschung sie sich hingab, als er von seiner Neigung zu ihr redete, die ihrige begehrte; widerstandslos ließ sie sich von ihm führen, fern von der Kapelle, aus dem Fichtengang, dem User zu, so widerstandslos folgte auch ihre Seele seinen Gedanken . . folgte ihm in das mittelste

Bimmer des weißen hauses mit den weiß= und filbersftreisigen Tapeten, zu dem Klavier, vor dem vielleicht noch ihr Sessel stand — wie sie ihn verlassen in der letten Abendstunde, in deren Dammerung er sie und ihre Träume dort überrascht; ihre erste Begegnung mit ihm, ihr Sprung aus dem Fenster der rothen Stude tauchte wieder in ihr auf, in holder Birklichkeit umgauskelten sie boffnungen, die sie damals bei ihrer Fahrt über den stürmischen See erfüllt — und Jodocus lächelte, und das Bild Leonorens blickte freundlich auf sie nieder . Da lag Melusine an seinem Herzen, sie wußte selbst nicht wie.

Die Andern hatten dies Ende "längst erwartet" und "vorausgesehen"; es war freilich nicht ganz in der hergebrachten Ordnung, daß ein solch' armes Mädchen, eine Gesellschafterin, diese "reiche und glänzende Partie mache," allein Herr Wildherz war doch "zu weit gegangen," als daß er noch mit Ehren hätte zurücktreten können. Nur Graf Procop zeigte sich freudig überrascht und billigte durchaus die Wahl Horazens, er sprach lange mit ihm von Melusinen, er bedauerte, daß der Plan, den er gehabt habe, Hildegard mit Cäsar zu vermählen, an ihrer Abneigung und wegen "anderer Ereignisse" gescheitert sei, wie er es kaum noch zu erleben hosse, daß seine Tochter in eine Verbindung einwillige. Wenn Horaz noch eine Genugthuung für alte Beleidi=

gungen gewünscht, in diefer Schwache und Befunten= beit bes Grafen batte er bie außerordentlichste finden Un einem Tage war Alles auf Diesen Mann bereingefturgt: mabrend feine Tochter ibn flob, fein Sohn ftarb, rollte fich vor ihm bas fdredenvolle Bild feiner Bergangenheit, seines Unrechts auf - und julet burfte er, ber fein Leben lang Nichts bober gehalten als ben ftolzen, fledenlosen Namen seines Geschlechts, nicht einmal feinem Todfeind mehr frei in bas Auge feben. Im finstern Trübsinn wandelte er umber, er hatte abgefcoffen mit ber Belt. In feltenen Augenblicken, mit ber Aufraffung all' feiner Rrafte, fand er feine ebema= lige Energie wieder. Inniger als fonst jog er in seiner Bergagtheit Silbegard an fich, als wolle er fie die letten Ausbrüche seines Bornes vergeffen laffen, nur mit ihr magte er von Robert zu reben, fein Befchick gu beflagen, immer jedoch bas Gebeimniß feiner Geburt bewahrend, das für fie langft feines mehr war.

Und Du selbst, hilbegard, was sinnest Du, wenn Du verstohlen Deinen schwermüthigen Blick auf die bräutlich erglühende Freundin richtest, die sich hastet mit Nähen und Sticken — Alles zu dem Tage, der sie als herrin in das weiße haus führen wird? Ruht eine bittere Frage, warum denn ihr dies Glück zu Theil werde, auf Deiner umwölften Stirn? Zucken Deine irren Gedanken bliggleich darüber hin . . um Deine

erloschene Liebe, Deine versunkenen Träume? Wie fängt selbst an den zärtlichsten "ewigen" Mädchenstreundschaften heimlich der Neid zu nagen an, wenn die eine der beiden "Unzertrennlichen" den Myrthenkranz eher als die andere aufsett. dann sind die heiligsten Schwüre in eitel Wind gesprochen, alle "Aufopferunzen" in Sand gesäet.

Aber es war boch nicht bies unbehagliche Gefühl allein, das Silbegard beherrichte. Auf das Tieffte batte bie Eröffnung Melufinens, daß Robert ihr Bruder gewesen, fie erschüttert und ben Rerv ihres Lebens getroffen. Das wollte fie nuu nicht mehr untersuchen. ob nur schwesterliche Liebe ober die Leibenschaft fie gu ibm gezogen, ihr mar es ein Troft und gleichsam eine Entfühnung ihrer Schuld, daß er wenigstens fie nicht geliebt habe. Unders ftand es mit Melufine. fonnte fie nur fo rafch in Soragens Werbung einwil= ligen? Trieb fie mit ihm wie mit Robert ihr leicht= finniges Spiel? Und mas follte bas Ende fein? Bieber eine entsetliche, buntle That? Mit geheimem Grauen fah hilbegard ben Tag naber fommen, wo in ber Kapelle ihred Schloffes Melufine und Horaz fich Treue geloben follten, wie fie mit bitterftem Schmerz und einer immer machsenden Menschenverachtung fich sagte: über Robert's Leiche. Melufine, ber Nichts beilig war, mochte auch bies Ungebenken vergeffen, aber Sorag, ber

fanfte, edle, verftandige Freund ihrer Mutter, wie fam er ju foldem Bundniß? Fur ihn fand fie feine Ent= schuldigung, und bod fürchtete fie für ihn am meiften. Denn Alles, mas geschehen, mußte nothwendig ibre Theilnahme für ibn erboben. Bis auf bied Lette wußte fie nur Gutes und Schones von ihm, eifrig war er für Robert, für fie beforgt gewesen, vielleicht batte feine Dazwischenkunft Alles anders gestaltet, wenn fie früher ihren ungerechten Saß bezwungen und bem Wort ihrer Mutter gefolgt. Gelbft bas Berhaltniß Beider erschien ihr ba in einem milberen Lichte. Sie gefiel fid barin, es unter bem Ramen einer innigen Seelenfreundschaft zu betrachten, und glaubte, baß weber ihre Mutter noch jest Melufine feine ganze Liebe befeffen hatten. Go fehrten ihre Bedanken, welche Wanderung fie auch machten, immer wieder zu ber Frage zurud: warum vermählt er fich ihr nur? —

In der Mitte des Novembers war dieser Tag einer der milbesten und sonnigsten, die man vom Herbst erwarten konnte, an dem Melusine zum letten Mal als Braut in den Gemächern und dem Garten des weißen Hauses schaltete. Um Ausgang der Woche, in den Abendstunden des Sonnabends, sollte sie es als herrin wieder betreten. Heute hatte sie Hildegard mit hinüber begleitet. Horaz trasen die Mädchen nicht an, er war, wie herr Jodocus ihn entschuldigte, schon am

frühen Morgen nach ber Stadt gefahren, und bas Lächeln, bas bei diesen Worten über bas Gesicht des Alten flog, sollte Melusine sagen, daß es ihretwegen, für ein Brautgeschenk geschehen. Oben in den Zimmern hatten beide Mädchen dann genug geordnet, gewirthsschaftet, bis endlich hilbegard sich zum Klavier setzte und ihre Lieblingsweisen zu spielen begann, Melusine in natürlicher Unruhe und hast in den Garten und den hügel am See hinaufeilte.

Da stand sie nun unter ben halbentblätterten Baumen. Ihr Fuß spielte mit bem durren, röthlichen Laube, bas weithin ben Boben bebeckte, und stieß es vor sich hin, ben Abhang hinab. Einzelne Blätter trieb ber Wind bann in die Fluth bes Sees, auf ber sie im Sonnenschein wie purpurne Flecken erschienen. Träumerisch blickte sie ihnen nach, bis die Bewegung bes Wassers sie ihrem Auge mehr und mehr entzog. So, bachte sie, entschwindet vielleicht auch beine Verganzgenheit endlich in dem gleichmäßigen, ungetrübten Lebenöstrom, der dich erwartet. Dein Herz ist ruhiger geworden, du hast beinen hohen Plänen entsagt, du liebst ihn, was fürchtest du noch?

Und wie sie nun umberblickte, die Landschaft in der melancholischen Pracht bes herbstes ihrer Stimmung vertrauter und lieblicher als jemals erschien, bas Gefühl, daß sie hier eine Heimath, ein Eigenthum gefunden habe, sich mächtiger in ihr regte, kehrte auch der Glanz wieder in ihr Auge, die Röthe auf ihre Wangen zurück. Indem kam Herr Jodocus langsam hinaufgeschritten. Berwundert blieb er in einiger Entsfernung vor ihr stehen. "Wie lange hab' ich Euch nicht so gesehen, Fräulein Melusine! Seit Monaten seid Ihr umhergeschlichen, so traurig und verstört, als wäret Ihr wirklich die alte Here, die des Nachts um ihr Schloß, ihren verlorenen Gatten und ihre Kinder wehztlagt. Nun hat Euch die Freude schön gemacht."

"Es hat auch Noth gethan, herr Jodocus, große Noth. Sonst slöge ich als einsamer Schatten um die Mauern des weißen Hauses und erschreckte Euch, wähzend ich Euch doch nur Kunde von mir geben wollte. Aber so ist's besser, ich bin still geworden, herr Jodocus, wie Eure Blumen, und die wilde Melusine wird Euch nicht mehr qualen. Aber für Euch sorgen will ich, Euch lieben, Euch pflegen . . o, Ihr habt Alle mein herz doch nur zur Halste erkannt!"

"Sagt das nicht, Fräulein Melufine. Ich hab's immer gemerkt, daß troß Eurer Stacheln und Dornen eine Süßigkeit in Guch war. Aber Ihr irrtet mit Euren wilden Gedanken so lange schon hin und her und suchtet vergebens nach einem Plaß für Euch, daß

R. Frengel, Melufine.

Ihr immer zorniger und boshafter wurdet — zu Eurem eigenen Leiden, denk' ich. Nun aber habt Ihr's ja, seid reich und frei . ."

"Ja, frei und reich!" Und mit der Hand fuhr sie über die Stirn, ein Lächeln zitterte sehnsüchtig über ihre Lippen, wie ein letter Sonnenstrahl über die rothen Blumen der Haide: "Wißt Ihr, Herr Jodocus — jett möcht' ich sterben!"

Der Alte trat einen Schritt zurud und starrte sie betroffen an. Dieser Ausruf bedeutete für ihn ein Zurückfallen Melusinens in ihre alten Seltsamkeiten und Widersprüche. Sie aber legte zärtlich ihre Hand auf seine Schulter. "Benn man es bis zu sechszig Jahren und darüber gebracht hat, wie Ihr, Herr Jodocus, dann läßt man das Leben gemächlich wie eine Augel am Ende ihrer Bahn auslaufen — in der Jugend aber, ach! wer möchte da den trägen Lauf seines Schicksals nicht beslügeln und das Ende erreichen, nur rasch das Ende!"

"Und während Ihr daran denkt, wollt' ich Euch den wunderschönen Myrthenbaum zeigen, von dem das gnädige Fräulein Euch den Kranz winden wird. Zwanzig Sahre hab' ich ihn gezogen, ich hoffte, daß meine Tochter einst einen seiner Zweige tragen würde — jest ist sie besser im Himmel gebettet, als wir auf Erden.

Aber den Baum mußt Ihr feben; in Guerem Leben werdet Ihr keinen schöneren erbliden."

"So zeigt ihn nur, ich bin ganz Auge!" Und wie im Scherz blies fie einige Fadchen, die an ihr vorüberflogen, vor fich hin: "Da ziehen meine Todesgedanken!"

Ihm voran eilte fie bann ben Sugel hinab bem Bewachshause zu, mit ichwerem Ropfichutteln folgte ihr Jodocus. Niemand aber besaß vielleicht in boberem Grabe, als fie, die Gabe, den unangenehmen Gin= bruck, ben fie erregt, burch schnelles Gingeben in bie Meinungen und Unfichten ber Andern wieder gu verwischen; so bewunderte fie auch jest, halb in Babrheit, halb in Berstellung, die kostbaren Blumen und fremdartigen Staubengemadije, Die er ihr zeigte, fragte nach Diesem und jenem, lobte seine Mühen und blieb mit einem Ausbruck bes Erstaunens und ber Freude vor feinem geliebten Baum, 3m Grunde war ihr bie Myrthe eine verhaßte Bluthe; wenn alle Braute freudia zur Trauung gingen, meinte fie, mußten fie Rofen im Saar tragen. Seute mochte fie bem alten Gartner nicht seine Liebe verkummern und fich zum zweiten Mal ben allgemeinen Unschauungen entgegenstellen, fie lachelte barum nur. Rach einer halben Stunde hatte fie Alles gefeben und belobt, hinaustretend borte fie, daß Borag ichon angefommen und im Gesprach mit 19\*

Fräulein Hilbegard sei. Ganz war die Eifersucht, die früher beide Mädchen getrennt, nicht in Melusine erlosschen, allein sie hielt es für ihre Pflicht, jedes Mißstrauen zu unterdrücken, seit ihr Horaz sein Wort gegeben. Schon einmal hatte ihr Irrthum, ihre Leidenschaftlichkeit eine nie vernarbende Wunde ihr geschlagen, je mehr dies Gedächtniß sie selbst beunrushigte, um so größere Hingebung, innigeres Vertrauen glaubte sie den Andern zeigen zu müssen. Nur hätte sie schon an dem Schlagen ihres Herzens, an der Gluth in ihrem Antlit merken können, daß Alles eben ein Schein, daß es ihr unmöglich sei, aus ihrer Natur die tief eingewurzelte Eifersucht, Neid und Argwohn zu entfernen.

Leise hatte fie die Thur geöffnet, athemlos stand fie auf der Schwelle . .

Hilbegard saß am Fenster und weinte, über ein kleines Bild hinabgeneigt — bas Bild ihrer Mutter, schweigend, in sich gekehrt ging Horaz auf der andern Seite des Zimmers auf und nieder . .

Es war nur zu offenbar, worüber Beibe gesprochen — bieser Punkt, biese alte Liebe mußte sie, wenn auch aus verschiedenen Ursachen, immer wieder zusammensführen, mit bitterem Neibe fühlte es Melusine heraus. Bei einer zufälligen Wendung bemerkte er sie — nun eilte er ihr entgegen, kußte ihre Hand — Hilbegard

betrachtete noch mit einem unbeschreiblichen Ausbruck, in bem ebenso viel Schmerz und Trauer als Bartlich= feit sich mischten, ben Kopf ber Mutter, trocknete bie feuchten Wimpern — —

Ein gleichgültiges Gespräch beschäftigte sie einige Zeit lang; am freiesten und unbefangensten äußerte sich Horaz, ihn allein schien seine bevorstehende Verheirathung mit einem Gesühl von Genugthuung und Freude zu erfüllen. Aber dem Ernst seines Wesens gemäß brach er nicht in Entzückungen aus, hatte er für Melussine nicht einmal jene vielsagenden, leidenschaftlichen Blicke der Liebe; nie war ihr seine Ruhe — heimlich sagte sie schon: seine Kälte — so aufgefallen, wie in dieser Stunde; die Worte, die er an die tieserschütterte hildegard richtete, klangen ihr zärtlicher, aufrichtiger, als jede Liebesschmeichelei, mit der er sie berückt . .

Als dann Hilbegard zum Aufbruch drängte, erhob sie sich gleich und fand nicht wie sonst einen Borwand zum längeren Bleiben. Fast theilnahmlos betrachtete sie den reichen Schmuck, den er ihr zeigte, sie lächelnd fragend, ob die theuerste Person, die er noch auf Erden habe, ihn annehmen würde — es konnte sie eben Nichts aus ihrem Berdruß und ihrer Berstimmung reißen. Dabei klagte sie sich selbst über die Kälte ihres Abschieds, ihre Wortlosigkeit an; wäre sie mit ihm allein gewesen, hätte ihre Seele sich in einem wilden Ausschrei,

in Thranen der Verzweislung, in stürmischen Liebkosungen Luft gemacht: so hielt der kalte Blick Hildegard's ihre Empfindungen gefesselt.

War es darum nicht Hohn, wenn ihr Hilbegard im Boot sagte: "Was betrübt Sie nur, liebe Melusine? Welchem Glück gehen Sie entgegen! Wie vereinigt Horaz so ganz ernste Männlichkeit mit herzlichem Wohlwollen und edelster Gesinnung."

"Ich weiß auch, gnäbiges Fräulein," versetzte sie mit ironischer Betonung darauf, "wie so wenig, wie so gar nicht ich dies Loos verdiene."

"Unnöthige Selbsterniedrigung! Sind Sie nicht seine Beschützerin, seine Pflegerin gewosen und sollten kein Unrecht auf seine Freundschaft haben?"

"Bei alledem"— und sie richtete ihr Auge so ablersscharf auf Hilbegard, daß diese bestürzt das ihre niedersschlug, "wird es genug Menschen geben, die achselzzuckend behaupten werden: er hat sie nur aus Mitleid geheirathet."

"Nur die können ihm diesen Vorwurf machen, die ihn nie gesehen, die Sie nicht kennen, Melusine. Aus Mitleid, welch' ein Wort!"

"Es töbtet, wollte man es ausbenfen."

Das stieß sie hastig, mit dumpfem Laut heraus. Ein tiefes Mitgefühl rührte hildegard's herz; sie rückte leise ihrer Begleiterin näher, die in sich versunken, die Stirn verschattet, in das Wasser starrte, und nahm ihre Hand. "Uns trennt noch so viel, liebste Melusine, und ich glaube, mein ist die größte Schuld dieser Trennung. Darf ich Sie dennoch um Ihr Vertrauen bitten? Teder Schmerz soll sich ja leichter lösen, wenn wir ihn an befreundeter Brust ausweinen. Vielleicht versteht ein Mädchen besser Ihr Leiden zu heilen, als die heftigste Liebe eines Mannes es vermöchte. Und ich will mit Ihnen leiden, kann ich nicht Ihr Glück, Ihr linglück kann ich mit Ihnen theilen. Darin seien Sie nicht so einsam und so stolz. Hab' ich Sie jemals verletzt, verzgeben Sie es mir, ich habe Ihnen alle Thränen verziehen, die Sie mich gekostet. Ich kann, ich will Sie aus unserm Hause nur als meine Freundin ziehen lassen, Melusine!"

Um von dem Diener, der heute das Ruder führte, nicht gehört zu werden, hatte fie in flüsterndem Ton gesprochen, einmal hatte ihre Stimme heftiger gezittert, ihre Erregung ergriff auch Melusine. Sie wandte sich nach dem Fräulein um und drückte deren Hand, die noch immer die ihrige hielt, stumm an ihr Herz; es war zugleich ein Zeichen der Versöhnung und des Dankes.

Oben auf ben Stufen aber, an benen jest ihr Fahrs zeug anhielt, erwartete sie ein Mann, ber all' ihre hoffs nungen auf Glud durch sein Erscheinen schon vernichtete. Dort in der geöffneten Gartenthur, mit verschrant= ten Urmen, ftand Graf Cafar.

Die Maden erkannten ihn erst, als er langsam hinabkam, um ihnen beim Aussteigen behülstich zu sein, so verändert war er. Seine Züge hatten einen sinsteren, drohenden Ausdruck angenommen, sie sprachen von wilden Stürmen und schienen zugleich neue zu verkünzbigen. Was er an Schönheit und Liebenswürdigkeit verloren, ersette ihm, um bennoch zu gefallen und zu beherrschen, ein dämonischer Trop, der sich in jeder Bewegung, in seiner Haltung und seinem Auftreten ausprägte.

"Better Casar," sagte ihm hildegard darum nach der ersten, staunenden Begrüßung. "Du hast Etwas von einem großen Thrannenspieler."

"Ad!" erwiederte er ebenso leicht bin, "das ift eine traurige Eigenschaft. Die Tyrannen in den Schausspielen werden zuleht immer zum Kinderspott."

Nur wenige, kurze Fragen und Antworten unterbrachen das Schweigen dieser drei, als sie durch den kahlen Baumgang zum Schlosse gingen. Melusine war wie versteint, nur einmal zuckte sie zusammen, da Casar ihr zu ihrer Verlobung Glück wünschte und wie mit einer leeren Hössichkeitösormel hinzusette, er hätte das Land nicht verlassen können, ohne von ihr Abschied zu nehmen. Sie fand keine Worte für ihn, sie dankte mit einer Berneigung. Noch einfilbiger, gedrückter fagen fie bann eine qualvolle Stunde mit dem Grafen Procop am Abendtisch. Die Unterhaltung mußte in die weiteste Ferne schweifen, um alle Rlippen, die ihr unsichtbar brobten, zu vermeiden. Wohl mar fich Cafar bewußt, daß ibn Alle wie einen Friedenoftorer und Gindringling betrachteten, allein er tropte auf seinen Namen, er war ber Erbe des Majorats, und bann hielt er Auge und Bunge fo im Bugel, daß ihm fein Blick, feine Meußerung entschlüpfte, die an die unglückliche Bergangenheit gemahnte. Es mochte ben Undern und ihm felbst mun= berlich erscheinen, daß er Hilbegard, die an ihrem Stidrahmen faß, ben entfallenen Seibenknauel reichte, gerade wie in ben Tagen bes Sommers, an berfelben Stelle, daß er zuweilen fich in leichter Recferei an Melufine mandte . . nur von einem fprach er nicht, der fonft ein Stichblatt feiner Bemerkungen gewesen.

Wenn die Andern, als Graf Procop aufstand und sich zuruckzog, wie erlöst aufathmeten und mit einem kurzen: "Gute Nacht!" sich entfernten, so wußte doch Melusine, daß ihr der härteste Kampf noch bevorstände. Während sie schweigend am Tisch gesessen, hatte sie sich zur Vertheidigung gesammelt, darum erschreckte es sie weniger, als in der allgemeinen Stille, die im Schlosse herrschte, an die Thur ihres Gemachs geklopft ward.

"Er ift es," sagte fie bei fich, und ba fie feine

Gewaltthat von ihm fürchtete ober sich ihm gegenüber starf genug glaubte, öffnete sie.

Seit der Nacht auf dem Kiefernhügel faben fie fich zum ersten Mal wieder allein, Auge in Auge.

Wie Melusine in ihrem schwarzen Kleide, mit ihrem blassen, starren Gesicht und den flatternden Locken darum ihm die Leuchte hoch erhoben entgegen hielt, hätte man sie für eine der Furien nehmen können, und Casar, sie betrachtend, murmelte halblaut: "Welch' ein Modell für ihn, wenn er noch lebte!"

Eine Pause trat ein — nur durch das Geräusch unterbrochen, mit dem Melusine den filbernen Leuchter wieder auf die Tischplatte setzte, durch das leise Knistern ihres Gewandes . .

"Ich sehe, Melufine," begann Casar endlich, "Sie erwarteten meinen Besuch."

"Ich erwartete ihn nicht, aber ich begreife, daß er nothwendig ist."

"Nothwendig? Ihretwegen vielleicht? . . Nach meiner Versicherung, daß ich Sie liebe, daß ich Sie nie lassen werde, überraschte mich freilich die Anzeige Ihrer Verlobung mit Horaz, und ich war im ersten Augenblick entschlossen, es wieder zum Aeußersten kommen zu lassen" — seine Stimme nahm einen so drohenden Klang an, daß Melusine sich ängstlich in ihrem Sessel aufrichtete. "Aber mir siel ein, daß Sie glauben

könnten, ich wolle mich von Ihnen lossagen, daß Sie biese Ihnen unerwartet angebotene Che als ein lettes Mittel gegen die Stürme der Zukunst ergriffen hatten —"

"Ich bewundere Ihre Phantafie, Berr Graf," unterbrach fie ihn ichneibend, "ich banke fur Ihre Theilnahme. Nicht baran bachte ich, als ich von ber Nothwendigkeit dieser Unterredung sprach. Ihrer Geele wie der meinigen muffe jenes Ungluck so tief, so unverlöschlich eingeprägt sein, mabnte ich, bag zwischen uns nur von ibm die Rebe fein konne. Bas batten mir fonft noch mit einander zu theilen? Co weit geben unsere Lebendwege aus einander, so weit! In biesem einen Punkt haben fie fich einmal, ichredlich genug! vereinigt, und ich batte bie Sorge begriffen, Berr Graf, bie Sie beshalb zu mir geführt, die Sie munichen laffen muß, daß mir auch in meinem neuen Berhalt= niffe, wenn ich fern und unabhängig von Ihrer Familie bin, Ihr Bebeimniß unverletlich bleibe. Dann hatte ich Ihnen geantwortet: es ruht nicht fichrer in Ihrem, als in meinem Bergen."

Casar war aufgestanden, noch sichtbarer und erschrecklicher erschien in seinen fahl gewordenen Zügen bei dem gelblich bleichen Schimmer der Kerzen der Ausdruck eines unbezwinglichen Tropes, eines finsteren Willens. Nichts verrieth sonst seine Leiden= - schaft, seinen Jorn — eine Beile sah er sie von der Seite an, dann sagte er ruhig, fast flüsternd: "Sie glauben Ihren eigenen Worten nicht, Melusine! Lassen Sie doch die Todten! Ihretwegen bin ich gekommen, Ihretwegen! Die Leidenschaft, die Sie erregt haben, verbrennt Sie nun und mich. Ja, ich wollte Sie aufgeben, wollte Sie vergessen. Sie sehen, was unsere Entschlüsse, was unsere Kampfe sind: ich bin wieder bei Ihnen. Und Sie mussen mir folgen, Sie mussen!"

Noch behielt sie ihre Kälte und Entschossenheit: "Sie vergessen nicht nur, Herr Graf, daß Sie zu ber Berlobten Ihres Freundes sprechen, Sie vergessen, daß Sie mir längst gesagt: es sei aus zwischen und. Ich war eine Thörin, daß ich die Träume des Ehrgeizes, wahnsinnige, phantastische Träume, Herrschaft über mich gewinnen ließ, meine Wünsche haben sich jett bescheiden gelernt, wie meine Seele nicht mehr wider das Geschief anzukämpfen versucht — lassen Sie und geschieden bleiben, Herr Graf."

"Co gang gebrochen?" wollte er spotten, als es ploblich über ihn hinzuctte, wie eine Erleuchtung, hart faßte er fie an: "Thorichte, Sie lieben Horaz?"

Sollte denn ihre Liebe all' ihren Freunden Ber-

Schon aber hatte er, ohne ihre Antwort zu erwarsten, mit furzem, heiserem gachen ihren Urm losgelaffen:

"Die kluge Melusine selber gefangen! Und Sie merken nicht, daß Sie dieser Mann nie, niemals lieben wird? Ihre Schönheit mag Eindruck auf ihn machen, er ist Ihnen in Dankbarkeit verpslichtet — aber lieben wird er nur seine Leonore ober — und das sollten Sie nicht fühlen? — Hilbegard!"

Ein leiser, schrill tonender Schrei — Melusine war niedergesunken, aber gewaltsam ihre Schwäche bezwinz gend, richtete sie sich auf ihren Urm gestützt auf, und ihre Uugen, die sie fest auf ihn wandte mit ungewöhnlichem Glanze, herrschten ihn an: "Beiter!"

"Sie sind erschöpft — und ich habe Ihnen Richts mehr zu sagen. Aber auch Sie haben keine Wahl. Fürchten Sie Nichts von meiner Seite für Horaz. Zu solchen Thaten reizt mich nur ein Mann, den ich hasse, der mir gefährlich ist, kein Träumer. Ob Sie es mit einem Herzen wagen wollen, das Ihnen nie gehören wird? Mit der Stille eines beschaulichen Lebens? Oh, ich meine, nicht nur Sie besser zu erkennen, als Sie sich selbst, sondern auch besser für Ihr Glück zu sorgen, wenn ich Ihnen diesen Schritt abrathe. Es giebt ja auch, da Sie von meinem Geheimniß sprachen, ein dunkles Etwas in jener dunklen Nacht, das Sie aus ewig von Horaz trennt."

"Cafar!" flebte fie mit erhobenen Banben.

"Ihr Schreden macht auch mich falt und ftarr.

Sute Nacht, Melufine. Ihnen wie mir bleibt Nichts, als daß wir morgen zusammen das Schloß verlaffen und unter besierer Sonne der Welt und dem Tugend= gerede der Menschen tropen."

Als fie auffah, hatte er bas Zimmer schon verlafs fen und nicht einmal mehr mit sanfteren Worten einen Bersuch gemacht, fie zu gewinnen.

Aber auch Melusine faßte einen muthigen, unersichuterlichen Entschluß.

Mit einer Rube, die ihr foust felbst in den gludlich: ften Augenblicken ihres Lebens gefehlt, ordnete fie ihr Saar, ftrich die Falten ihres Kleides zurecht und suchte nach einem Neberwurf. Reiner schien ihr paffend, bis fie ben leichten, schwarzen Mantel gefunden, den fie in iener Nacht getragen, ben die Sufe feines Pferdes hier und bort zerriffen . . ben nahm fie um. Es machte ihr einen eigenen Gindruck, als fie die Leuchte in ber Sand noch in den Spiegel blidte. Ihre Uhr zeigte bie elfte Stunde. Sie wollte bas Schlagen ber Schloß= uhr abwarten und haftete in bem Gemach auf und nie= ber. Das Schmudfastchen, bas er ihr unlängst gegeben, öffnete fie noch einmal und ließ die weißen Perlen der Rette durch ihre Finger rollen . . nun ftellte fie Unsicher ftreifte ihr Blick den Dolch, der dort es fort. verborgen lag, weilte bann eine turze Sefunde auf dem matt glanzenden Stahl, wie verlangend streckte fich die hand barnach aus. . .

Da schlug es, sie hatte so viel Besonnenheit und Neberlegung, die Schläge zu zählen, sie schloß den Kasten, sie löschte das Licht . .

Bald nachher glitt ihr Rahn über den Gee.

Rafd und heftig, wie fie mar, wollte fie noch die= sen Abend die Gewißheit ihres Schicksals haben. Dazu traute fie ber icheinbaren Mäßigung Cafar's nicht, und ba es ihr fo schlecht gelungen mar, ihre Liebe zu ver= bergen, fürchtete fie für Horaz das Loos und den Tod Robert's. In Diefer Stunde murde ihr horag nicht eine Reigung lugen, Die er nicht empfand; ihre Auf= richtigkeit sollte der feinen zuvorkommen. Jett erft war fie frei, wo fie ihren größten Damon, ihren Stolz, bezwungen und ihre Zukunft als ein Geschenk seiner Liebe annehmen wollte. Diese Demuth erhob fich aus bem Drang bes Irdischen über die Leiden, die fie vielleicht noch zu bestehen hatte. "Er mag nun über mein Leben ober meinen Tod entscheiden," sagte fie fich, "ben Weg zu ihnen will ich bann schon allein finden."

Es brannte noch Licht in der rothen Stube, wie fie vermuthet hatte.

Sell beschien der Mond den Pfad, der fich zum Sause hinauswand, und den sie mit ficherem, wenn

auch leisem Schritte durchmaß. Erst als sie die Pforte erreicht hatte und mit dem Zweig, den sie von der Erde aufgerafft, nur an die Scheiben zu schlagen oder seinen Namen zu rusen brauchte, um bei ihm zu sein, übersiel sie ein Bangen, eine Unsicherheit. deutlich konnte sie bei den niedergelassenen Vorhängen Nichts im Zimmer erkennen, müde setzte sie sich auf die steinernen Stusen. So saß sie lange in sich versunken, wie mit fremdem Auge schaute sie schon auf ihr Leben zurück. Setzt mußte er drinnen aufgestanden sein, ein Sessel ward gerückt. . kam er ihr näher, trat er zum Fenster?

Sie lauschte, mehr noch mit der Seele, als mit dem Ohr — "und wenn Du ihm Deine Schuld gesstehst und er Dich dann verstößt, was hat Dir Deine Demuthigung eingebracht?" fragte es in ihr.

Durch die feierliche Stille der Nacht, deren Nebelsschleier tiefer und dichter über die Landschaft sanken, hallte ein tiefer, schmerzlicher Seufzer zu ihr. Auch er war nicht glücklich, und dieser Seufzer galt nicht ihr, ja, wem konnte er gelten, als — Casar hatte es gesagt, "Leonoren oder Hilbegard?"

Sie starrte von ihrem Sit zum Fenster empor . . da verlöschte das Licht.

"Horaz! Horaz!" wollte sie rufen, aber die Laute brangen nicht mehr über ihre Lippen. Es war, als umschlänge sie eine unsichtbare Macht mit gewaltiger, erstickender Umarmung. Un ben nun gang im Mond= licht glanzenden Scheiben, mahrend bahinter Alles dunkel mar, blieb ihr Auge haften, mit ihrem letten Blid, mit bem letten Gruß ihres Bergens ichien fie Diese Statte ju grußen und ihr Bild mit fich fortzunehmen. Den Birkenzweig, den ihre Sand noch gehalten, fortwerfend, ihr Saupt in ben Mantel halb verhüllend, ftand fie auf; ohne fich umzublicken, tam fie an das Ufer . . Schlag auf Schlag, Belle über Belle, schon mar fie eine Strede in ben See hinausgefahren. Friedlich wallte bas Baffer, friedlich irrten die Mond: strablen darüber bin, friedlich zogen die Bolfen und Die Nebel. Da schaute Melufine zurud, bell schimmer= ten bie Fenster ihr noch entgegen, als wollten fie ibr Hoffnung zuwinken - barauf legte und ichob fich ein dichtes Nebelgewölf zwischen beide, immer weiter trieb der Rabn. Mit ihren Fingerspigen berührte fie bas Baffer, ein falter Schauer brang ihr bis an's Berg. Ein Frofteln, halb von der Rable ber Nacht, halb ber Todesfurcht, schüttelte fie, ihr Urm, der das Ruder geführt, erlahmte, fie zog es ein. Gine einzige graue Rebelmaffe, hier und bort von bem bleicher werbenden Schimmer bes Mondes wie von bunnen, goldenen Fädden durchblist, bedeckte und verhüllte jede Aussicht und umichloß fie zugleich mit einer ichugenden Bolte. So mogen auf ftill babingleitenbem Boot die Rym= R. Frengel, Delufine. 20

bben bes Baffere gieben. Wer biefem Buge ber Welt und bes Lebens auf einen Augenblick Salt! gebieten fonnte, zu ben Wellen fprechen: rauschet nicht mehr! zu ber Menschen Bergen: leibet nicht mehr! Giebt es aus biesem Irrthum, biefer Unruhe bes Geschaffenen nur einen Beg zur Freiheit, marum bann ben Stlaven beschuldigen, wenn er bie Rette ber Rnechtschaft gerbricht? Das mar ihr letter Gebante, als Melufine ihren schwarzen Mantel bichter um bas Geficht hullte und auf der Ruderbank faß, fo ftill, entsagend, athemlos faft, wie jene Schatten, die fie fo oft beneibet, als fie, ein Kind noch, von ihrem Bater ihr Niedersteigen in Charon's Nachen, ihre Fahrt über den Kluß ber Unterwelt erzählen borte. . . Jest ift der Mond hinter die Bergfpigen gesunken, Rebel all überall, Finfterniß in ibr und um fie.

Erst am zweiten Tage nach dieser Nacht fand man Melusinens Leiche auf dem Grunde des Sees. Nichts deutete auch nur im Entserntesten an, daß sie absichtlich ihren Tod gesucht — dies war ein Geheimniß zwischen ihr und Gott, der ihre Seele schuf und ihr zulest kein anderes Glück zu dieten hatte, als die Flucht zurück in seinen Schooß.

Den Andern war ihr Tob nur zu erklärlich; in ihrer phantastischen Laune war sie zu weit in ben See

binaudgefahren, ber Rebel hatte fie verwirrt, beangstigt, ein schwacher Windstoß ben Rahn umgeschlagen - Cafar abnte, obne es ju außern, richtig, baß fie nad ber Unterredung mit ihm Borag noch in ber Nacht habe aufsuchen wollen — und bei der Fahrt verungludt fei. Bor Allen aber bestand er am eindring= lichsten barauf, bag man fie neben Robert beifegen folle - "einen Stanb," wie er fagte, "ben fo viel, vielleicht für die Erde zuviel harmonie und Dufit befeelt, ju bem Staube eines Runftlers." Nicht Jeder mochte dies Wort billigen, verloren aber hatten Alle Melufine, was auch ihre Fehler gewesen, fie erschienen nach ihrem Tobe wie die Rlecken in ber Sonne. Bulett freilich blutet jede Bunde aus, verrinnt jede Thrane und vielleicht hatte für hilbegard und Borag biefer Ausgang bei all' feiner Schmerglichkeit und feinem Schauer, Die fie am tiefften empfanden, etwas Befreiendes, fie von dem Druck eines unerträglichen Berbaltniffes Lofenbes. Allein bies blieb ungesprochen, ungedacht, es war eben ein Gefühl, bas man nie unterfucht, fid nie gesteht, immer batte fie eine Freundin, er die Braut verloren. Wie fie felbft zu einander ftanden, für einander empfanden: auch bas konnte bei ihren lei= benichaftelofen, entsagenden Naturen nicht jum Mus-Diefe beiden ploBlichen Tobesfälle fbruch fommen. hatten fie noch angftlicher und verschloffener gemacht

fie noch mehr in dem Glauben bestärft, daß hienieden bas einzige Glud ein Burudziehen vom Leben fei.

Diesen Gedanken und ihrer Freundschaft blieben sie treu. Darum erstaunte Horaz nicht, als er im nächsten Sommer, mit dem alten Jodocus von der Gruft der Beiden heimkehrend, im weißen Hause einen Brief Hilbegard's fand, worin sie ihm sagte, daß sie dem Bunsch ihres Baters genügend sich verlobt habe, und boch mit den melancholischen Worten endete: "Ich habe so mit Allen abgeschlossen und Nichts mehr theuer als Sie und die Erinnerung."

Bielleicht aber fuhr in derselben Abendstunde Casar im leichten Boot über das blaue Meer von Neapel nach Ischia und rief: "O dies Leben! Wie würde ihr Auge gestrahlt haben, wenn sie diese Herrlichkeit gezsehen! Du arme Melusine, ich allein habe Dich verzstanden, ich allein Dich geliebt!"

0,0000

Drud ron Robert Rifchtometr in Bredfau.



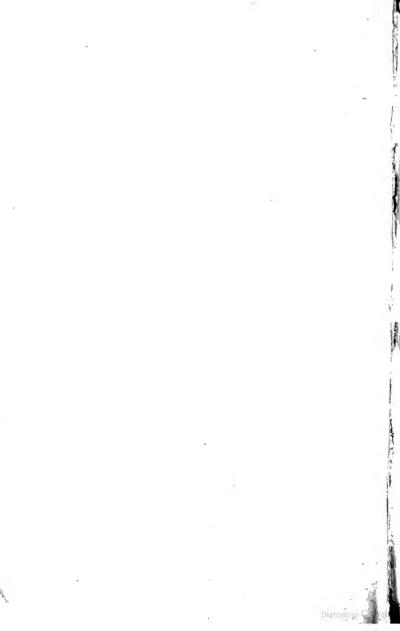



-

April 1





Dig Led & Google

